

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

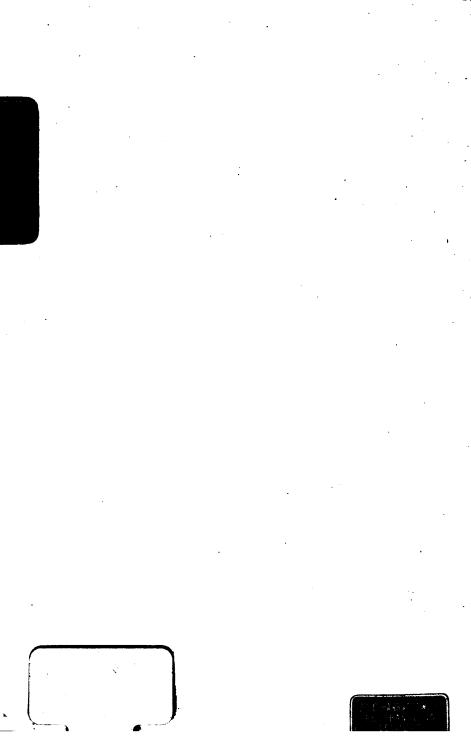

Hickoria, her EKF

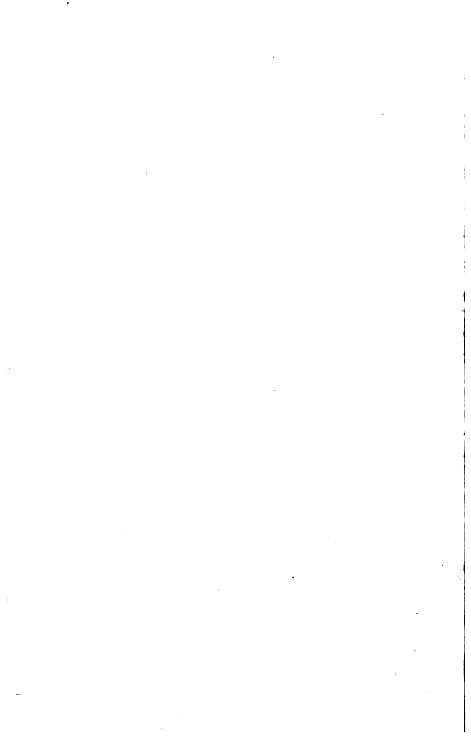

33934

## Zeitschrift

bes

# historischen Vereins

für

Niedersachsen.

Berausgegeben unter Leitung des Bereins = Ausschuffes.

### Jahrgang 1883

und

45. Nachricht über den historischen Berein für Riedersachsen.

Hannover 1883.

Bahn'sche Buchhandlung.

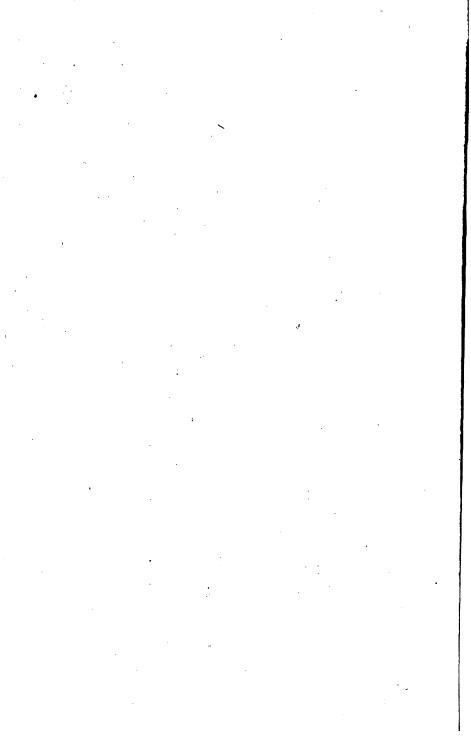

## Zeitschrift

peg

## historischen Vereins

für

Niedersachsen.

Herausgegeben unter Leitung des Bereins-Ausschuffes.

Jahrgang 1883.



Sannover 1883. Bahn'sche Buchhandlung.



### Redactionscommission:

Rönigl. Rath und Bibliothetar E. Bodemann, Archivrath Dr. K. Janide, Oberlehrer Dr. A. Köcher, Direktor Dr. K. W. Meyer.



### Znhalt.

|       | Seite                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------|
| I.    | Aftenftude gur Thronbesteigung bes Welfenhauses in      |
|       | England. Von weiland Prof. R. Pauli 1                   |
| II.   | Hermann hamelmann in Lemgo. Bon A. Falkmann 88          |
| III.  | Gleichzeitige Berichte über bie Reformation ber Stabt   |
|       | Hannover. Von Dr. Abolf Ulrich 114                      |
| IV.   | Rechtsbenkmäler ber Stadt Münden. Bon Archivar Dr.      |
|       | R. Doebner                                              |
| V.    | Der Kampf am Angrivarischen Grenzwall im Jahre 16       |
|       | n. Chr., bisher irrthumlich auch Schlacht am Steinhuber |
|       | Meer genannt. Bon v. Stolkenberg=Luttmerjen 240         |
| VI.   | Die Anstellung Butters als Professor in Göttingen. Bon  |
|       | Professor Dr. F. Frensborf in Göttingen 256             |
| VII.  | Bur Stammtafel ber Grafen von Wolbenberg. Bom           |
|       | Schulinspektor Günther zu Clausthal 270                 |
| VIII. | Die Wüftungen Obenhusen und Onbeshusen im Ambergau.     |
|       | Vom Schulinspettor Bünther in Clausthal 280             |
| IX.   | Bericht über einen Carneval im Rathhause zu Hannover,   |
|       | wie über bas Hoftheater und Hofleben baselbst im Jahre  |
|       | 1688. Mitgetheilt von Ebuard Bobemann 286               |
| X.    | Charakteristik des Hofes zu Wolfenbüttel im Anfange der |
|       | Regierung des Herzogs Friedrich Ulrich. Mitgetheilt von |
|       | Chuard Bobemann                                         |
| XI.   | Miscellen.                                              |
|       | 1. Nachträge zu ben Auffätzen: "Beiträge zur Geschichte |
|       | der Stadt Lüneburg im 15. und 16. Jahrhundert",         |
|       | Jahrg. 1881, S. 100—134 und "Die geistlichen Brüder-    |
|       | schaften ber Stadt Lüneburg im Mittelalter", Jahrg.     |
|       | 1882, S. 64—128                                         |
|       | 2. Nachtrag zu den Miscellen 3 im Jahrg. 1879 und 6     |
|       | im Jahrg. 1882: Briefe zur Geschichte ber Herzogin      |
|       | Eleonore, geb. d'Olbreufe. Mitgetheilt von Chuarb       |
|       | Bobemann                                                |
|       | 3. König Friedrich Wilhelm I. von Preußen vor Han-      |
|       | nover 1714. Mitgetheilt von Chuard Bodemann 300         |
|       | 4. Der Kurfürstin Sophie Revenüen=Etat 1703/4. Mit=     |
|       | getheilt von Eduard Bodemann 300                        |

-

## Aftenftude zur Thronbesteigung des Welfenhauses in England.

Von weiland Prof. R. Pauli.\*)

Bormort.

Ueber den Herrn von Robethon, sein Leben und seine bedeutende staatsmännische Thätigkeit im Dienste Wilhelms III. und des Rurhauses Braunschweig = Lüneburg habe ich jum ersten Mal im Zusammenhang gehandelt in den "Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wiffenschaften und der Georg= Augusts = Universität ju Göttingen" 1881, S. 409 ff. gesette Nachforschungen haben seither über die perfonlichen Beziehungen doch noch Einiges ergeben. Gin mir freundlich mitgetheilter Auszug aus dem Taufregifter der reformierten, bamals französischen Gemeinde zu Celle notiert am 23./24. October 1704 die Geburt und am 29. die Taufe eines Sohnes de Mr. de Robeton et de dame Claudine de Berenger, ber die Namen George Guilhaume Frédéric erhielt. waren Bergog Georg Wilhelm von Celle, die Rurfürstin Sophie und Madame de Lescours. Hierdurch erfährt man wenigstens ben Namen der bon politischen Correspondenten ihres Gemahls, namentlich von Lord Raby während seiner Gesandtschaft am Berliner Hofe im Jahre 1707 wiederholt erwähnten Frau, beren in den Jahren 1708 und 1709 aus Berlin an Robethon

<sup>\*)</sup> Es gereicht uns zur großen Freude, durch die Güte der Frau Prof. Pauli in den Stand gesetzt zu sein, aus dem Nachlasse bes hochverdienten, der Wissenschaft zu früh durch den Tod entrissenen Verfassers diese werthvolle Arbeit hier mittheilen zu können. Die Redactions-Commission.

gerichteten Briefe in frangofifcher Sprache, ein ganges Convolut, leider in Band IV, S. 773 ber jest dem Stadtarchiv in Hannover gehörenden Robethon=Memoiren herausgeschnitten find. Ferner begegnet öfter in dem reformierten Rirchenbuche ber Name de Maxuel, wie am 4. Mai 1743 in Lüneburg ber Schreiber jenes Briefes unterzeichnet, mit welchem in einer Rifte bie sieben Banbe jener Memoiren, quelques manuscripts que j'avois de feu mon pere Monsieur de Robethon, an ben Herrn von Reiche, Cammermeister Georas II. überschickt wurden. Schon 1686 wurde in Celle eine Amtshandlung von Etienne de Maxuel, ministre, bezeugt. Außerdem wird am 25. April 1733 der Tod der Mile. Henriette de Maxuel, am 31. December 1738 ber Mlle. Maxuel de Fortiere, am 27. Juli 1767 der Mad. la Colonelle de Maxuel, épouse de Mr. le Colonel de Maxuel et Commandant de cette ville de Cell, und am 26. März 1750 bes Messire de Maxuel, Colonel et Commandant de la ville de Zell eingetragen. Dies ift der Schreiber jenes Briefes, der fich als Robethons Sohn bezeichnet, 1) aber schwerlich der am 29. October 1704 getaufte George Guilhaume Frédéric. Der Name deutet flar auf Zusammenhang mit den schottischen Maxwells. In welcher Weise aber sich ber Trager Robethons Sohn nennen konnte, ob er adoptiert worden, oder den väterlichen Namen geandert hatte, bleibt unerklärt. Rach dem Kal. Großbrit. und Chur= Kürftl. Braunsch.=Lüneb. Staatscalender erscheint er 1741 und 1742 als Obriftlieutenant im Regiment Mandel, 1743—1745 als Obrift von der Infanterie. Bon da an bis zum Tode befleidete er alsdann den Bosten des Stadtcommandanten in Celle.

Mazuels Brief an Reiche erwähnt außerdem, daß andere Papiere des verstorbenen Herrn von Robethon, qui regardoient les affaires de Sa Majesté, an den Herrn Präsidenten von Harbenberg in London ausgeliesert seien, sehr wahrscheinlich die Originale, aus denen leider in englischer Uebersstung James Macpherson, Original Papers etc. London

quelques manuscripts, que j'avais de feu mon père Monsieur de Robethon.

1775. die werthvollsten Mittheilungen machte. Eine andere Gruppe endlich, durchaus der hannöverischen Zeit Robethons und seiner Rückehr nach England zur Zeit der Thronbesteigung Georgs I. angehörend, besindet sich heute im Besitz des Historischen Bereins für Niedersachsen. 1) Das stattliche Convolut enthält geradezu unschätzbares Material, wie es vermuthlich nicht ohne Absicht von der nach England gerathenen Gruppe abgesondert wurde. Eine Anzahl intimer, nirgend anderswo begegnender Aufzeichnungen wirst helles Licht auf Behandlung und Durchsührung der einen großen Angelegenheit, an welcher im Geiste der Entwürse Wilhelms von Oranien schwerlich ein anderer Zeitgenosse so welselnschaften in die des Welsenhauses übergetretene Hugenot.

So möge denn eine Auswahl aus seiner Feder stammender Denkschreiben und vertraulicher an ihn gerichteter Briefe durch Abdruck und Erläuterung einen Quellenbeitrag gewähren zu einem spannenden Moment wie in der Geschichte der welfischen Dynastie so in der allgemeinen zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts.

#### 1.

## Das Project, den Anrprinzen von Hannober bei Lebzeiten ber Königin Anna nach England zu rufen.

Es ist bekannt, daß Anna trot des Act of settlement sich den designierten Erben ihrer Krone, der Kurfürstin Sophie, ihrem Sohn und Enkel, durchaus nicht entgegenkommend zeigte, und alle Wünsche, mochten sie kommen, woher sie wollten, dieselben nach England einzuladen, ungnädig zurückwies. Der Gedanke aber war bereits weit früher angeregt, als man gewöhnlich annimmt, schon vor den Gesetzen vom 11. April 1706, durch welche die protestantische Erbsolge noch einmal seierlich statuiert, Sophie und ihre protestantische Kachkommenschaft in England naturalisiert wurden. <sup>2</sup>) Es sinden sich

<sup>1)</sup> Auf das Borhandensein dieser Robethon-Papiere sowie auf diesenigen in der Stadt-Bibliothek zu Hannover machte mich freundslichsk Herr Rath Bodemann aufmerksam. 2) Act of security etc. — Act of naturalization etc.

Gutachten von Robethons Hand in seinem Namen und dem des Baron Ludwig Justus Synold von Schütz, kursürstlichen Gesandten in London, aufgesetzt, das erste datiert: Octobre 1. 1705: Raisonnement touchant l'invitation du successeur. Es beginnt mit der merkwürdigen Angade, daß die Tories, obwohl Jakobiten, aber um jenen Atten vorzubeugen, nachdem sie in den setzten Wahlen eingebützt, sich durch eine solche Berufung 1) beim Volk rehabilitieren und die Whigs, salls sie sich widersetzen sollten, in Verruf bringen (décrier); 2) die Königin durch Einsetzung eines neuen Hofs ärgern (chagriner) wollten; 3) aber galt es, wenn gar das Haus Handver zaudern würde: de persuader à la nation qu'on n'a icy aucun soin de la mettre en seureté et qu'on meprise sa couronne. Hierzu bemerkt Robethon:

Je n'ignore pas que dans les conjonctures presentes il seroit plus convenable à la maison, que l'invitation Mais il est trop appafust differée à un autre tems. rent que la reyne, quoyque secondée par le ministre de Son Altesse Electorale à Londres, n'aura pas le credit d'empescher qu'elle ne se fasse. En voicy la raison. C'est que, lorsque les Tories proposeront cette invitation, les Whigs y donneront sans doute les mains, mesme malgré la Reyne. Car il importe beaucoup plus aux Whigs Parlementaires de menager la nation que de menager la cour. Ils sont persuadez, que c'est par pure necessité, que la cour s'est raducie à leur egard, et que dans le coeur la Reyne est pour les Tories. La necessité où S. M. s'est trouvée de revenir aux Whigs n'est fondée que sur le credit de ce party parmy la nation, duquel credit la cour n'a pû se passer. Il leur importe donc sur toutes choses de le conserver, et ce seroit risquer non seulement de le perdre, mais aussi de le laisser regagner les Tories que de s'opposer à l'invitation du successeur, puisque la nation la desire et la croit necessaire pour sa seureté, surtout à cause de la confusion, où sont les affaires en Ecosse, ce qui mettroit l'Angleterre dans une confusion encore plus

grande, si la Reyne venoit à mourir sans que le successeur fust present.

Les Whigs se joignant aux Tories pour l'invitation, il n'est plus au pouvoir de la Reyne d'empescher qu'elle ne passe, n'y ayant que 50 à 60 membres dans la chambre des communes qui dependent entierement de la cour par leur charges et que la cour puisse obliger à voter comme il luy plaist. L'invitation avant passé dans le Parlement il n'est pas possible, que la Reyne refuse d'y donner les mains, lorsque les deux chambres la solliciteront par leurs adresses de le faire et luy representeront, que toute la nation le demande pour sa seureté. Il est bon de considerer, que tout cela peut arriver avant que trois mois se passent et de penser de bonne heure, quel party il faudra prendre dans une conjoncture si importante et si delicate, afin que, quand le cas arrivera, il ne paroisse aucune doute ni aucune hesitation, qu'on puisse interpreter au prejudice de la maison. Comme il n'est pas possible, que S. A. E. quittera ses estats pour passer en Angleterre, tout se reduit à scavoir, s'il convient mieux, que Madame l'Electrice y aille ou d'y envoyer le Prince. L'un et l'autre a ses inconvenients. Il s'agit de prendre le party qui a les moindres. Sur quoy il est essentiel de considerer qu'indubitablement les Tories proposeront l'invitation de Madame l'Electrice, ce qui est conforme à leurs principes de succession lineale. D'un autre coté il est tres certain, que le party Whig, si on le laissait son penchant, proposeroit l'invitation de Monseigneur le Prince Electoral, soit pour le faire venir, soit pour le faire accompagner Madame l'Electrice. Les principaux de ce party advouent que c'est là leur intention. Ils veulent, disent ils, pourvoir entierement à la seureté de la nation, et comme il est à craindre, que Madame l'Electrice ne survive pas à la Reyne, ils souhaitent qu'on invite dès à present au successeur qui doit naturellement luy survivre. Comme il ne convient

pas à S. A. E. d'esloigner pour le present Monseigneur le Prince, il me paroitroit tres necessaire, que Mr. de Schutz eust ordre d'advertir ses amis d'entre les Whigs, lorsque l'invitation sera mise sur le tapis dans le Parlement, qu'en cas, qu'on ne puisse pas la differer à un autre tems, ils feront plaisir à S. A. E. de concourir avec les Tories pour l'invitation de Madame l'Electrice. En effect puisque c'est par succession et non par election que la maison se trouve appellée à la couronne d'Angleterre, comme estant la plus proche dans la ligne protestante, ce seroit faire tost à ses propres droits, et en particulier à ceux qui sont attachez à la personne de S. A. E., que de venir tout d'un coup à l'invitation du Prince et de negliger Madame l'Electrice, qui est expressement nommée dans l'acte de la succession et dans les prières publiques. Le principal inconvenient de cette affaire c'est sans doute le chagrin que la Reyne en pourroit concevoir. Mais autre qu'on apportera de ce costé cy tous les soins imaginables pour qu'Elle n'ait pas le moindre sujet de se plaindre de la conduite que Madame l'Electrice tiendra en Angleterre, la Reyne et ses ministres ne pourront vouloir aucun mal à S. A. E. d'une invitation qu'Elle n'aura aucunement recherchée, et qui ayant esté resolue sans sa participation par les deux chambres aura esté confirmée par la Reyne elle mesme, qui ne pourra pas refuser son consentement aux adresses que le Parlement luy presentera à cet egard.

Hierzu bemerkte nun Schütz in einer beiliegenden Copie vom 6. October aus London, also alten Stils: Pour faire aussi plutost inviter l'Electrice que le Prince Electoral, il faudrait se donner icy des mouvements et agir de la part de l'Electeur aupres des Whigs, ce que je ne crois pas estre aucunement à propos, mais je suis d'opinion, qu'il faut repondre comme par ce passé à ceux qui m'en parleront soit Whigs soit Torys et n'en toucher rien à aucun ministre de la Reyne, à moins qu'eux

m'en parlèrent les premiers, alors le meilleur sera de leur declarer, que Madame l'Electrice ira là dessus dans un concert entière avec S. M. et que c'est à Elle, à luy prescrire la conduite qu'il doit tenir.

Bon einer Einladung indeß irgend welcher Art war felbst im Jahre 1706 nicht die Rede, als die Whigs ber Regierung Godolphins und Marlboroughs so nabe wie möglich ftanden und ihr feinfter Ropf, Lord Halifax als außerordentlicher Befandter jene Sicherheitsatten und das hofenband für den Rurprinzen Georg August in Hannover überbrachte. 9. November wurde die Erhebung des letteren jum Bergog von Cambridge, d. h. nicht nur Neutralisation, sondern Aufnahme in die Beerage des englischen Königreichs vollzogen. Weiter aber liek sich Königin Anna niemals herbei. Jahre später erfolgte bann ber ichroffe Umschwung burch ben unheilbaren Bruch der Mongroin mit Marlborough und feiner Gemahlin, die durch ben Dr. Sacheverell in Bang gebrachte reactionär-klerikale Berhetung und durch die Einsetzung eines Torn = Ministeriums, in welchem Harlay und St. John als Staatssecretare und sofort auch jakobitische Tendenzen Plat fanden. Um so mehr aber empfand Anna das Bedürfnis, folche Schritte bei bem nabe verwandten hofe zu rechtfertigen, beffen Erbberechtigung burch die Instrumente von 1706 so feierlich bestätigt worden. Im August 1710 wurde der Earl von Rivers ausersehen, die artigften Schreiben der Königin, bes Lord Rammerherrn Shrewsbury und anderer Mitglieder ber Torn=Regierung an den Kurfürsten Georg Ludwig zu überbringen. 1)

Ueber dessen Auftreten macht ein Memorandum von Robethons Hand willsommene Mittheilung.

Hannovre ce 21. Septembre 1710. Mr. le Comte Rivers arriva icy jeudy dernier 18. du mois. Il est logé dans une maison, que S. A. E. a achettée depuis peu pour ces sortes d'usages. Il a une table de la cour, lorsqu'il mange au logis, et un gentilhomme de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Macpherson, Original documents II, p. 185 ff.

chambre [Mr. de la Forest 1)] pour luy faire les honneurs. Il n'a avec luy que le Colonell Worseley. se propose de rester icy environ trois semaines, voulant attendre reponse aux lettres qu'il ecrivit à Londres vendredy 19. apres avoir eu audience de Monseigneur l'Electeur et de Madame l'Electrice. Il leur a apporté deux lettres de la Reine de main propre les plus obligeantes du monde. Il en a aussi apporté à Mons. l'El. de Milord Shrewsbury et de Milord Rochester, toutes tendantes a dire, que S. M. se propose de vivre à l'advenir avec S. A. E. dans une plus etroite correspondance que par le passé, et que tout ce qui se fait à present en Angleterre sera à l'avantage de la succession, pour laquelle les deux seigneurs susdits promettent des merveilles. Milord Rivers n'a point de caractere, et il n'a point voulu de ceremonie dans ses audiences. Il n'a aucunement parlé d'affaires à Messieurs nos ministres, quand ils ont été le voir. Pour ce qui est de l'offre du commandement 2) et de l'invitation de quelqu'un de la maison en Angleterre, Milord Rivers n'en a pas dit un seul mot, et il n'est point du tout question. C'est ce que Mons. l'El. souhaite, que Mr. le general de Bulau dise de sa part en confidence à S. A. Milord Marlborough et qu'il adjoute, que comme la nation Angloise est encore dans l'erreur à ces egards, il depend de Milord Duc de s'abuser là dessus la nation, dont il luv sera facile de trouver les movens. On souhaite aussi, que Mr. le general de Bulau ne fasse mistere a personne de ce que Milord Rivers est venu faire icv. et qu'il dise sans affectation et par maniere d'entretien à quelques uns des principaux officiers de l'armee et surtout aux Anglois, que ce Lord n'a offert icy ny commandement ny invitation. Mais il ne faudra ad-

<sup>1)</sup> Ueber ihn ber Kurfürst an bie Königin, Mai 30. 1709, Original Papers II, 140. 2) Es wurde vom Rücktritt Marlboroughs, auch vom Oberbefehl im Felde und Ersetzung durch den Kurfürsten gemunkelt.

jouter à cela aucune reflexion, racontant la chose avec indifference, car ce qui regarde la necessité de s'abuser la nation des erreurs predites ne doit estre dit qu'au seul Milord Marlborough et meme dans la derniere confidence. Le Col. Worseley retournera en Angleterre avec Milord Rivers voulant travailler à se faire elire, mais il se pourroit qu'il revient icy au printemps en qualité d'envoyé de la Reine. Mr. le baron de Bothmer est icy de retour de Saxe, et il y passera encore environ 15 jours.

Ein anderes Blatt enthält Abschrift von Robethons Sand unter dem Titel: Delivré à Mr. le baron de Görtz1) par Mylord Rivers le 14. Octobre 1710 pour estre remis à S. A. E. To the Elector - also wohl aus dem Englischen übersett. Die Rönigin, froh, die Union zwischen England und Schottland aufgerichtet zu haben, wünscht auch die protestantische Succession durch die engste Freundschaft und das vollkommenfte Vertrauen zu sichern, ohne daß eine ftehende Gesandtschaft erforderlich mare. jenigen, welche fich über ben jungften Wechsel ihrer Regierung beflagen, sont ceux là mesme, qui l'ont reduite à la necessité de ne differer plus ces changements et par la conduite desquels tous les desordres dernierement arrivés ont pris leur origine. Durch die Cabalen der früheren Minister, nur eine von sich abhängige Regierung zu behaubten, seien die Gemuther in Bewegung gerathen. Um das Bolf zu beruhigen und die königliche Autorität zu bewahren, seien nunmehr Minister berufen, qui sans être dans les interêts de cette cabale sont veritablement dans ceux de leur patrie. Bie die Party d'Eglise seien sie von glühendem Eifer für die hannöberische Succession erfüllt, als bas einzige Mittel, Religion und Freiheit Englands zu sichern. Der Kurfürst möge sich daher nicht beirren lassen durch ombrage de ce qu'on insiste tout sur ce qui s'appelle

<sup>1)</sup> Der bamals mit ben auswärtigen Angelegenheiten betraute Minister bes Kurfürsten.

le droit hereditaire. Ceux qui ne fondent le titre de la Reine et de la famille d'Hannovre que sur les actes du Parlement semblent rendre la monarchie elective et donner une opinion au peuple qu'il ne tient qu'à luy de changer le cours de la succession tant de fois qu'il voudra. Or des impressions de cette nature pourroient produire de mauvais effets, on croit qu'il vaut mieux etablir pour principe, que l'exclusion des papistes n'abolit point le droit hereditaire et que la couronne descende par droit de succession à la Maison d'Hannovre comme aux plus prochains heretiers qui soient capables de regner. L'acte du Parlement est declaratif et ne fait que confirmer ce droit. S. A. E. se doit regarder comme interessée en quelque maniere dans ce qui s'est passé depuis peu en Bretagne, puisqu'il s'agit de l'honneur et de la dignité de la couronne. La Reine ne pouvant plus souffrir les insolences de ceux qu'Elle avoit élevez au plus haut degré de pouvoir et d'authorité, Elle prend la resolution d'abaisser leur orgeuil, quoyqu'ils sont assez hardis pour tâcher de se soutenir malgré Elle. Voila d'où sont venus tous les desordres arrivés depuis peu.

Die von Gört am 18. October dem Earl von Rivers eingehändigte Antwort, am 16. von Robethon entworfen, versichert zunächst, daß der König der Huld und Beißheit Ihrer Majestät unbedingt vertraue, und sährt dann sort: Monsieur l'Electeur est pleinement persuadé, qu'en etablissant dans sa Maison la succession à la couronne on n'a jamais pensé à rendre la couronne elective, puisqu'on a nommé Madame Sa Mere uniquement par la raison qu'elle est de plus proche dans la ligne protestante, ce qui est une aveu sormé de droict hereditaire qu'on reconnoist dans cette ligne. Mais comme cette ligne a esté apellée à la succession par des actes du Parlement, qui ont declaré les Princes papistes incapables de regner, S. A. E. laisse à considerer, s'il ne seroit pas à propos, que ceux qui se declarent pour

le droict hereditaire, evitassent de le faire d'une maniere absolue, et adjoutassent toujours dans la ligne protestante et à l'exclusion des Princes papistes en conformité des actes du Parlement.

Die heftige Beschulbigung, England in ein Wahlreich umgestalten zu wollen, und der Berdacht einer Identität der Tories und der Hochkirchler mit den Jakobiten ließen nun aber die Whigs nicht schlafen. Und so findet sich denn auch unter den Robethon=Papieren, eigenhändig den ihm dermuthlich in Uedersehung niedergeschrieden: Raisonnement des Whigs pour justifier la Revolution. 1) Du Correspondant secret en chifre du 14. Novembre 1710.

Milord Halifax et Milord Sunderland<sup>2</sup>) vous prient, Monsieur, de bien faire comprendre à votre cour, que le parti des Whigs n'est aucunement pour une Republique ni pour rendre la couronne elective, la considerant comme hereditaire dans la ligne protestante et appartenant au plus proche dans cette ligne. Mais il n'est pas possible, que les Whigs abandonnent la revolution: ils ont fait monter le feu Roi sur le trône et ils sont obligés de defendre son titre. Or on le fit passer alors devant la Reine d'aujourd'hui, quoique plus proche et protestante. Ce qui n'ayant pu se faire que par l'autorité du Parlement, il est naturel, que les Whigs defendent cette autorité et le droit Parlementaire à la couronne. Car ils se declareroient sans cela eux memes traitres et rebelles. Et comme l'établissement de la succession de Hannovre est une suite de la revolution et un ouvrage de feu Roi, on doit chez vous savoir gré aux Whigs de ce qu'ils defendent la révolution et excuser quelques expressions de leurs derniers écrits, qui paroissent pousser trop loin l'autorité du Parlement dans la matiere de la succession, d'autant

<sup>1)</sup> Die von 1688. 2) Marlboroughs Eidam, einer der gesftürzten Minister.

plus que les maximes de Toris allant tout droit à frayer le chemin au Prince de Galles 1) et à mettre son titre hors d'atteinte, il est naturel, que les amis de la succession de Hannovre soutiennent une doctrine opposée. On attend avec impatience Mr. de Bothmer pour s'expliquer là dessus avec luy plus amplement.

Wie weit die Dreiftigkeit der Jakobiten bereits sich verstieg, ergab ein Hergang in der schottischen Abvokaten=Innung, deren Protokoll am  $\frac{31. \, Juli}{11. \, Mugust}$  1711 von dem hannöverischen Residenten Arehenberg in London mit dem Bemerken einsgesandt wurde, daß, da die Affaire sich nicht mehr habe versheimlichen lassen, alle Welt auf die Beschlüsse des Hoffs gespannt sei. Dissimulieren so gut wie strafen würde die Sache nur ärger machen in einem Lande, das von Truppen sast entblößt sei. Das Protokoll, dem von Robethon eine französische Uebersetzung beigegeben wurde, lautet im Original:

Saturday 30th June 1711. Minutes of the Faculty of Advocates att Edinburgh.

Mr. Robert Bennett, Dean of the Faculty, presented a medal from the Dutchess of Gordon and made the following speech: "Her Grace sends a present to you, the medal of king James the 8th, whom we and the English call the Pretender. I hope thanks are to be returned for it." Mr. Alexander Stevingson answer'd, that the medal should be return'd, for the receiving of it was throwing dirt on the face of the government. Mr. Robert Alexander of Blackhouse seconded him and said, that the receiving such a medal was owing a right contrary to Her Majesties. Mr. Robert Fraser answer'd, that Oliver Cromwell's medal, who deserv'd to be hang'd, and the arms of the Commonwealth of England had been receiv'd, and why not this? Duncan Forbes, brother to Culloden and Mr. Joseph Hume of Nineholes said, it was time enough then to

<sup>1)</sup> Der Prätenbent, ber fich Jatob III. nannte.

receive the medal, when the Pretender was hang'd to whome adher'd Mr. Hugh Dalrymple, son to the President, Mr. James Ferguson, son to Sir John Ferguson of Kirkennels and Sir James Stuart of Goodtrees. Her Majestie's sollicitor. Mr. Dundas jr of Arniston after that rose up and made the following speech: "Dean of Faculty; whatever these gentlemen may say of their loyalty, I think, they affront the Oueen, whom they pretend to honour, in disgracing Her Brother, who is not only a Prince of the blood, but the first there of. And if blood can give any right, He is our undoubted Sovereign. I think too, they bring Her Majestie's title in question, which is not our business to determine. Medals are the proof of History, to which all Historians refer, and therefore tho' I should give King William's stamp with the devil at his right ear, I see not how it could be refus'd, since a hundred years hence it would prove, that such a coyne had been in England. But, Dean of Faculty, what needs further speech, non opposes receiving the medal and returning thanks to Her Grace but a few pitifull scoundrells, vermine and mushroom not worthy our notice. Let us therefore proceed to name some of our members to return our hearty thanks to the Dutchess of Gordon." The Dean of Faculty put it to the vote and carried it, that thanks should be return'd to Her Grace by the foresaid Mr. Dundass and Mr. Horn of Westhall. Mr. Dundass ask'd in what terms he should return thanks. The Dean of Faculty in the name of the whole Society answer'd, that they could approve whatever Mr. Dundass and Mr. Horn thought convenient. According to the order given Mr. Dundass and Mr. Horn waited of Her Grace upon Tuesday the 3d of this instant July, and Mr. Dundass spoke to Her Grace as followeth: "Madam; We are deputed here by the Dean and Faculty of Advocates in their name and for ourselves to return our most hearty thanks to Your Grace for all your

favours and particularly for the honour you did us in presenting us with a medal of Our Sovereign Lord the King. We shall always be proud of any occasion to testify our loyalty to His Majestie and the respect and honour we have for your Grace." The Dutchess answer'd: "Gentlemen; I always esteem'd the Faculty of Advocates as the most learned and gentlemany Society of Europe, and since they made so fine a collection of books and medals, I think, every body should assist them. For my part whatever of any value of either sort comes to my hands, I shall freely bestow 'em on the Faculty." Mr. Dundass replied: "I hope and am confident — and so do my constituents — that Your Grace shall very soon have an opportunity to compliment the Faculty with a second medal struck upon the restoration of the King and Royal Family and the finishing of rebellion, usurping, tyranny and Whiggry." The Medal was: Britain and Ireland with a fleet of ships coming to 'em and the motto: "Reddite" on one side, and on the other a head with this inscription: "Cujus est?" Present 75 Advocates; against the receiving the medal only 12.

Der Umstand, daß sich die angesehenste juristische Corporation Schottlands durch eine viel verbreitete, freilich nur silberne Medaille zu einer solchen Demonstration hinreißen ließ, machte bei Freund und Feind, am Hose von St. James wie in Herrenhausen nicht wenig Lärm. Der kursurstliche Hoshätte alle Selbstachtung Preis gegeben, wenn er nicht protestiert hätte. Aber die Beziehungen zu Königin Anna, empfindlich und heikel, ersorderten Vorsicht in jedem Ausdruck. Der Entwurf eines Schreibens des Kursursten an den Residenten Krehenberg, womit Robethon betraut wurde, mußte daher an Bothmer nach dem Haag eingeschickt werden, der an mehreren Stellen die Fassung milderte. 1) Der Erlaß wird demnach

<sup>1)</sup> que S.A.E. ne paroisse pourtant pas en colère. Bothmer an Robethon, Hag Aug. 25.

mit den von Bothmer angegebenen Einschränkungen in fol= gender Gestalt nach London abgegangen sein:

Nous avons appris avec [beaucoup de] surprise par les derniers lettres de Londres ce qui c'est passé en Ecosse au sujet de la medaille du Pretendant et [l'insolence avec laquelle] 1) le College des Advocats d'Edimbourg y a fait remercier la Duchesse de Gordon de la leur avoir donnée, adjoutant à cette demarche criminelle une declaration publique de l'esperance qu'ils ont de voir bientost le Pretendant sur le trosne de la Grande Bretagne. Comme [cet attentat]2) regarde directement la Reyne et tend a annuller le titre de S. M. B. à la couronne et [à exciter des revoltes] à encourager les malintentionés dans leurs menées dangereuses contre son gouvernement, [nous ne doutons pas qu'Elle ne le punisse] nous nous remettons volontiers à S. M. des punitions dont Elle croira, que les lois l'authorisent à se servir contre de pareils attentats et nous ne pouvons pas douter [selon la rigeur des loix], que par un exemple salutaire Elle ne fasse voir aux malintentionnez, qu'ils ne doivent pas se flatter [d'oser fouler] de pouvoir fouler aux pieds [avec impunité] des actes de Parlement, sur lesquelles la seureté de la réligion dans la Grande Bretagne et la conservation des loix et des libertés de la nation sont uniquement appuyés. [Nous croyons donc pouvoir nous remettre entièrement à la prudence de S. M. de la punition d'un attentat si atroce et qui a esté commis d'une maniere si publique avec le dernier mepris de son authorité royale.] Cependant comme le but de ceux, qui [s'y sont portez] se sont laissés aller à un tel mepris de l'authorité Royale de S. M. B. a esté en meme temps de renverser la succession Protestante, nous croirions peu meriter les soins, que S. M. B. a pris de l'affermir sur des fondements si [solides] inebranlables

<sup>1)</sup> comment B. 2) cette entreprise B.

et les declarations publiques qu'Elle a eu la bonté de faire en tant d'occasions à son Parlement de vouloir la maintenir et de ne vouloir advancer aux employs que les personnes, qui auroient donné [des preuves incontestables] de veritables preuves de leur zele pour cette succession, si dans une occasion, où [ou la foule aux pieds avec tant d'insolence] l'on a touché publiquement d'y donner atteinte, wus ne faisions aucune demarche, qui fist voir [à quel poinct nous ressentons] que nous sommes aussi sensibles qu'il faut à un tel procedé et que nous avons extrèmement à coeur Ne bonheur et le repos de la nation Britannique] la seureté de la personne de S. M. et le bonheur et le repos de son peuple [qui se trouvent inseparablement attaché] l'un et l'autre se trouvant desormais si inseparablement attachés à l'etablissement de la dite succession [n'estant pas possible d'y donner atteinte sans mettre la Grande Bretagne dans la dernière confusion et sans l'exposer au joug du Papisme et de pouvoir arbitraire] qu'en voulant l'ebrouler on feroit tomber la Grande Bretagne dans une confusion et desolation extrême et en même tems sous le joug du Papisme et du pouvoir arbitraire. C'est pourquoy nous vous ordonnons de faire les representations convenables aux Ministres de S. M. sur cette affaire et de leur dire, que leur zele pour le succession Protestante et leur attachement à nos intérets nous étant parfaitement connu, nous esperons d'en recevoir d'eux dans cette [grande] occasion [un éclatant temoignage] de bons temoignages [par l'ardeur qu'ils feront paroistre à poursuivre] par la maniere dont ils poursuiveront selon la rigeur des loix ceux, qui sont coupables [d'un si noir attentat et à empescher par cette severité qu'on n'en commette touts les jours de semblables] d'une demarche qui blesse d'egards l'authorité Royale de S. M. et qui est si contraire au repos de son florissant Royaume l'etablissement de la succession Protestante.

severité mise en usage si à propos empeschera sans doute qu'on ne commette pas tous les jours quelque chose de semblable. Vous prierez aussi les dits Ministres de sonder S. M., si Elle auroit pour agreable de vous accorder une audience sur cette affaire, ou si Elle aime mieux qu'ils Luy en fassent rapport, en quel cas vous leur donnerez copie du present ordre; que si vous obtenez une audience de S. M., vous joindrez aux representations que vous Luy ferez tous temoignages possibles du respect inviolable que nous avons pour sa personne, de la reconnaissance que nous conservons pour ses bontez et de la confiance que nous avons qu'Elle ne laissera pas impuni un attentat, par lequel son propre titre à la couronne et la succession Protestante sont egallement attaquez. Fait à Herrenhausen le 21. Aout 1711.]

Anna's Regierung, die Anfangs geneigt gewesen, sich mit einem einfachen Widerruf von Seiten der Faculty of Advocates zu begnügen, war, da überdies von meuterischen Anzeichen in den Hochlanden verlautete, denn doch genöthigt, den von Arehenberg eingereichten Vorstellungen nachzukommen. James Dundas, der keckte unter den jakobitischen Advocaten, wurde wegen einer Flugschrift, die eben erscheinen sollte: "A heap of lies, villany and mischies" belangt und, um dem Hose von Hannover eine ersichtliche Genugthuung zu geben, der Lord Advocate von Schottland, Sir David Dalrymple, obwohl er nichts weniger als Jakobit war, von seinem Posten entlassen. 1)

Indeß die Aussichten einer unbestrittenen Thronfolge wurden ernstlich gefährdet, seitdem die Tories sich Ludwig XIV. näherten und selbst über die Köpfe der Berbündeten hinweg auf Frieden mit Frankreich und damit auf Bernichtung ihrer politischen Gegner, der Whigs, hinarbeiteten. In den Jahren 1711—1714 sah sich der kursürstliche Hof genöthigt, seine

doi

lor:

IVE

)UE

de-

ns te

ŀ

:eti:

ď

þé

en!

ant ade

ser

'en

'nе

me l

re.

.e-

air

le l

ets

en

nt

ils

nt

ui

er

rs

ıt

à

e

Rapin-Tindal IV, p. 217. 218. — Burton, History of Scotland VIII, 243 — 245.

gewiegteften Staatsmanner, die herren von Bothmer, von Grote und von Schut, nach einander mit boch politischen Sendungen nach London zu betrauen, deren Berichte ich bei Während diefe anderer Gelegenheit zu verwenden hoffe. Berren angewiesen waren, die Fühlung mit den Whigs, durch welche jene grundlegenden Statute zu Stande gekommen, vorsichtig fest zu halten, unterließen die Minifter ber Rönigin, bie Lords Oxford und Bolingbrote (Harley und St. John) nichts, um dies Band zu zerreißen und dem Rurfürsten die bolle Sicherheit seiner Ausfichten vorzugauteln. Erfterer, ber es mit der protestantischen Erbfolge einen Grad ehrlicher meinte als sein College, hat dem Baron von Grote Verhaltungsmaßregeln eingehändigt, nach denen sich fortan sein hof richten moge. Sie finden fich englisch unter Grote's Papieren im königl. Staatsardiv zu Hannover, in frangösischer Uebersetung von Robethon für den Kurfürsten angefertigt in beffen Convolut.

February 9. 1712/13.

I put this as fundament, that the securing the succession to these crowns in the House of Hannover is our interest and our security.

What is to be consider'd, is, that all possible satisfaction and security should be given to that House for their succession, and that the Queen shal be assured of the amity of that House, as they may be assured of Her Majestie's fix'd resolution to secure their succession.

Ecrit delivré à Mr. de Grote par le Grand Tresorier le 9/20 Fevr. 1713.

Je pose pour fondement que d'assurer la succession à la Maison de Hannover, c'est nôtre interest et même nostre propre seureté.

Ce qu'il y a à considerer est de donner d'un coste toute la satisfaction et la seureté possible à cette maison pour la succession, et que de l'autre S. M. soit assurée de l'amitié de cette Maison, comme S. A. E. doit être assurée de la ferme resolution de S. M. d'assurer la succession.

To descend to particulars:

- 1 The Hulk of the Clergy and Laity are zealous for the succession.
- 2 Those who are cool (I mean Protestants) wil be quickly made zealous when they see an undoubted friendship between the Queen and that House. In order to this consider, what are the folks which have hazarded the repose of several of our Princes.
- 1 The taking part with any one party and not giving the law to both and thereby hindring them from insulting each other.
- 2 Giving ill turned people an opportunity or occasion of thinking the successor to be of a different interest from the present possessor.
- 3 Alarming the clergy and landed man, that the successor will take part with a party against them, where as they are by interest and inclination the true support of the crown.

Pour venir au detail:

- 1 La Gros de la nation tout du clergé que de laiques est fort zelé pour la succession.
- 2 Ceux d'entre les protestants, qui ont de la froideur à cet égard, seront rendus zelés comme les autres, quand ils verront une ferme amitié establie entre la Reine et la Maison Electorale, sur quoy il faut considerer, quels sont parmi nous les gens, qui ont troublé le repos de plusieurs de nos Roys.
- 1 Il est dangereux de se joindre à un party au lieu de donner la loy à tous les deux et de les empescher par là de s'insulter l'un et l'autre.
- ·2 Il faut bien se garder de donner occasion aux mal intentionnés de croire, que le successeur soit dans un interest different de celuy où est le present possesseur.
- 3 Il faut aussi à se bien garder de faire croire au clergé et aux gentilhommes de la campagne, qui ont des terres, que le successeur se joindra au party qui leur est contraire, au

4 Great care must be not to rely upon volatile people, whose interest it is to represent all people as enwho are not of nemys. their party. The most dangereous way can be fall a prince is to have the greatest number he is to reign over believe, that he think them his ennemys. for that will them certainly make so, and irreconcilable.

5 I will only add at present, what is touched on above, that a present union between the Queen and that serene House will set all to right,

lieu que par interest et par inclination ils sont le vrai support de la couronne.

4 Il faut bien prendre garde à ne se pas fier à des gens inconstants, qui ont interest de representer comme ennemis tous ceux. qui ne sont pas dans leur party. Le plus grand danger, auguel un prince puisse s'exposer est de faire croire au plus grand nombre de ses sujets, qu'il les croit ses ennemis, car c'est le moven infaillible de rendre tels et même irreconciliables.

5 J'adjouteray seulement pour le present ce que j'ay touché cy dessus, qu'une bonne union à present entre la Reyne et la Serenissime Maison redressera tout.

Lord Bolingbroke gab sich weit mehr Blösen, indem er mit seiner bösen Junge keinen der französischen Staatsmänner verschonte. Nach dem Tode des im Mai 1713 in London plöglich verstorbenen Herrn von Grote berichtete der Resident Krehenberg vertraulich an Bothmer und Robethon über die höchst bedenkliche Lage in London. Er regte von neuem die oft erwogene Ueberkunft des Kurprinzen an, weil sonst dem Prätendenten der Weg zum Thron offen stehen und der Kursürst in Hannover selber bedroht sein würde. Dann sügt er hinzu: Milord Bolingbroke continue à se dechainer d'une maniere surieuse dans toutes les compagnies contre Bernstorff et Bothmer. Quelque sois il me sait

l'honneur de me traiter dans le meme tems de coquin ou de fool de Bothmer. Il n'a pu s'empescher de parler de cette maniere devant la Piloti. Si vous voulez, elle vous en dira des nouvelles. L'année passée etoit toujours Robethon et le Baron de Bothmer.

Die Chancen dieses geistvollen, leidenschaftlich ehrgeizigen Ministers waren im Steigen, während Oxfords Schale sant; Bolingbroke triumphierte mit Abschluß des Friedens von Utrecht. Ludwig XIV. hatte zwar den Stuart=Prätendenten von St. Germain ausweisen müssen, derselbe aber beim Herzog von Lothringen eine nicht minder bedenkliche Unterkunft gestunden. Seine Anhänger in England und Schottland mit dem gebrechlichen Körperzustand der Königin Anna vor Augen, rechneten jetzt mit Sicherheit auf ein Gelingen ihrer Anschläge. In dieser Lage hat Robethon dem ihm vertrauten herrn von Bothmer, der vom Haag aus die Dinge in England scharf beobachtete, einen Plan unterbreitet, für den zwar in Hannover Berständnis und Entschluß sehlten, der aber dem Hugenotten und Jünger Wilhelms von Oranien alle Shre macht. Es sindet sich in seiner Sammlung:

Copie de ma lettre à Mr. de Bothmer du 17. Octobre 1713.

Votre Excellence n'aura pas oublié qu'apres la decouverte de la conspiration pour assassiner le Roy Guillaume il y eut par tout le Royaume des associations, par lesquelles ceux, qui les signoient, s'obligeoient à deffendre ce Roy de leurs biens et de leurs vies. 1) Il est vray que les deux chambres du Parlement furent les premieres à s'associer, ce qui donna l'exemple au reste du Royaume, et c'est ce qu'on ne peut pas esperer dans l'estat present des affaires. Mais si quelques villes et quelques corporations considerables pouvoient estre induites à s'accocier pour les interests de la succession, cela feroit un effect merveilleux et ce bon exemple pourroit estre imité en divers endroits.

<sup>1)</sup> März 1696, vgl. Macaulay cap. 21.

Il faudroit que l'association fust 1) en faveur de la Reine et 2) en faveur de la succession, portant que comme on voit que malgré les instances de S. M. faites en consequence des adresses de deux chambres du Parlement pour faire eloigner le Pretendant, il demeure constamment en Lorraine, ce qu'on ne peut attribuer qu'à un dessein formé de passer en Angleterre à la premiere occasion favorable et de renverser S. M. du trosne pour s'y placer luy mesme, les soussignez se sont unis et associez pour s'engager en ce cas là à deffendre la personne et le gouvernement de la Reine et la succession Protestante ainsy qu'elle est etablie par les loix dans la Maison de Hannover contre le dit Pretendant et ses adherens etc. que l'exemple de cette association devroit estre donné par l'Eglise nationale d'Ecosse et qu'apres cela les villes, bourgs et corporations en Ecosse suivroient, ce qui se communiqueroit aussy en Angleterre. L'advertissement imprimé par les commissaires de l'assemblée generale du clergé d'Ecosse doit faire juger que ce corps sera aisement porté à une belle demarche. Et comme le refus qu'a fait une partie du clergé Presbyterien de prendre le serment d'abjuration l'expose à des calomnies et fait dire à ses ennemis, que ceux qui ont fait ce refus sont Jacobites, une telle association seroit une demonstration publique de la fausseté de cette imputation et manifesteroit les bonnes intentions de ceux qui n'ont refusé de prendre ce serment que par la seule crainte de faire tort au gouvernement ecclesiastique establie en Ecosse.

De plus comme les Ecossois ne respirent que la dissolution de l'union et qu'ils instruisent tous les membres qu'ils choisissent à la leur procurer, et que mesme il viendra sans doute des requestes là dessus au prochain Parlement de divers endroits de l'Ecosse, l'association que je propose feroit voir (si les Ecossais la signoient), que la dissolution de l'union qu'ils demandent ne part point du dessein d'apeller le Pretendant

et de le reconnaistre pour leur Roy, mais de la juste envie de faire redresser leurs griefs, ce qui leur feroit honneur et rendroit la dite dissolution plus facile à obtenir.

Je voudrois que Votre Excellence eust la bonté de consulter là dessus Mr. Ridpath et en cas qu'il approuvast l'affaire, qu'Elle le priast de la proposer par lettres à ses principaux amis et qu'il la mist en train. Comme le premier but de l'association seroit en faveur de la Reine et de son gouvernement, la cour n'oseroit pas marquer du chagrin contre ceux qui s'associeroient, lesquels ne feroient rien en cela que de conforme à la loy. J'ay lû avec le plus grand plaisir du monde le memoire de Mr. Ridpath aporté par Mr. Neubour et j'en ai fait un ample rapport à Mr. de Bernstorff et au Prince Electoral. Cette pièce donne une idée très juste de l'Estat present de l'Ecosse et fait bien voir que le party de la Succession y est le plus fort. Je voudrois que S. A. E. y envoyast nostre Colonel Melville, qui est à Londres. Il est originaire d'une des principales maisons d'Ecosse. Il pourroit pretexter ce vovage du dessein d'aller voir ses parents, il en couteroit fort peu, estant deja tant posté à Londres; on l'instruiroit de tout et on l'adresseroit à des gens qui le dirigeroient bien. Il feroit entendre que cette unison se feroit un plaisir de redresser les griefs des Ecossais et mesme de donner les mains à la dissolution de l'union, lorsqu'elle seroit en estat de le faire; il pourroit proposer l'association susdite. En un mot je croy que ce voyage seroit fort à propos, je prie Votre Excellence de m'en dire son sentiment. J'en ai ecrit à Mr. de Bernstorff à qui j'en parlerai si je vay au Göhre, 1) et je presserai fort la gratification pour Mr. Ridpath, v estant doublement animé apres la lecture de son bel ouvrage.

<sup>1)</sup> Göhrbe.

Bon Ridpath, der als Agent der successionstreuen Schotten in den Riederlanden weilte, den Swift a Scotch rogue nennt, dessen Buch Bothmer dagegen in einem Brief an Robethon vom 30. December aus dem Haag auf kurfürstliche Rosten druden zu lassen empfiehlt, 1) finden sich unter des letzteren vertraulichen Papieren zwei Druckschriften, die einen weiteren Einblick in diese Transactionen und in Robethon's ausgebehnte Thätigkeit gewähren.

Die erfte ohne Unterschrift lautet:

Some humble thoughts about the succession of the Electoral House of Hannover to the Crown of Great Britain.

Where as England is unhappily divided by factions and thereby very much weakened, the Electoral House of Hannover can scarce expect any help from it in succeeding to the Crown of Great Britain when devolved. Ireland is most of the popish religion and therefore well affected to a pretended prince of that persuasion, who can land with an army of 5000 Irish the French king will lend him, in any part of Ireland whenever he pleases, and t' is believed, will be gladly received by the Irish, reason: 1) because he is of their religion, 2) can land with an army of national troupps, which though small may increase to a numbrous one by the readiness the Irish papists, which they say are 300 000 in Ireland, will shew to his interest, 3) will not fail to make the Irish large proffers and grant them any thing to get upon the throne. Which if he can effect in Ireland, he will march with an army into England, which being divided by factions and a party for his reception there ready too, may be easily conquered. So that the House of Hannover ought rather to have a strict eve upon the Irish than to hope any assistance from them. Remains Scotland and the

<sup>1)</sup> Macpherson, Original Papers II, 521. Ebenba p. 540. Ribpath an Robethon, Rotterbam, 2. Jan. 1714, über ben Obersten Erstine, bessen Memoire gleichfalls im Convolut erhalten ist.

Presbyterians which t'is said come up to 500000 men, a brave army indeed, and that would be of very good service to the House of Hannover, if it had not been broken like a glass 1) by the late Union with England, whereby the ancient kingdom of Scotland is become a province and part of England, as Spain was to the Romans. The Scottish Parliament having been united thereby with that of England, where it is overvoted by a majority of the English, there being but 16 Scottish Peers in the House of Lords and not above 40 or 50 membres in the House of Commons. Neither dare the Scottish complain of having been wronged by the English Parliament without occurring the offence of High treason, they being rated but a part of the English Parliament. This hath raised great discontents in the minds of the Scottish nation, and is looked upon not only as an encroachment upon the rights and priviledges, but even as an overthrow of the constitutions of the kingdom of Scotland. Moreover the Union is rated prejudicial to the kirk of Scotland in that the successor to the Crown of Great Britain as declared by an act passed in The English Parliament ought to be of the Church of England, which is Episcopal. This makes the Scottish afroid, that he will favour Episcopacy against Presbytery in Scotland, and so hath it fallen out already that 2) Scotland and the Presbyterians have been broken in the last and this present reign by shewing too much favour to the Episcopals and by making endeavours to introduce Episcopacy in Scotland, contrary to an Act of convention April 18. 1698, where in the King promises: to maintain the Rights and Priviledges of the Church and State of Scotland without any alteration. These are the false steps whereby Scotland and the Presbyterians have been broken, so that England, as matters stand now, can hope for no adsistance from Scotland. This the Bishops in England know and tremble. For who shall

defend them against the Pretender, if he invades England with an army of Irish papists? England being weakened by factions and not able to do it, Scotland broken and averse to England as thinking herself beguiled and ill dealed with by the English. So that the Bishops must either fly to the Pretender for protection and make up their agreement with him as good as they can or submitt to the mercy of the Scottish and Presbyterians, if they take up arms to vindicate their rights and priviledges against them. Whereby appears. that he, who can relieve the Scottish and Presbyterians and put them in a condition to act for his interest in Scot- and England, when it is required, will surely attain his purpose. This the Electoral House of Hannover may effect in my humble opinion 1) by sending some trusty gentleman and, if possible, one that is beloved and in authority with the nation over to Scotland with a commission to gain the Scottisch and Presbyterians over into the interest of the House of Hannover and to assure them, that Her Electoral Highness of Hannover, to whom the succession of the Crown of Great Britain after the decease of Her present Majesty is due, would be ready to declare Scotland a separate kingdom, as it had been before the Union, conjoyned only in soverainty and in perpetual league and amity with England by the name of Great Britain, restore the nation its Parliament and maintain the Kirk in its received principles and priviledges without any alteration, 2) by inviting privily some of the heads of the Scottish Presbyterians over to Hannover to assure them by word of mouth of the Electoral Houses intentions and to deliberate with them about means to take possession of the Realms of Great Britain when devolved, 3) it would be no small advantage for the House of Hannover, if some thousands of the Scottish Presbyterians could be got over into the Dutch service of which the House of Hannover might make use afterwards in landing in Scot- or England. For as to the Pretender hath 5000 Irish, wherewith he designs to land in Ireland, so the House of Hannover may do the same and get in by the help of Presbyterians. Such a national army, though small, will have a very good effect and increase quickly by those within. But before all the minds of the nations and its adsistance must be made sure off, and it may be depended upon, that if Scotland and the Presbyterians declare for the House of Hannover, the Whiggish party in England will come in with them and adsist the Presbyterians in setting Her Electoral Highness upon the Throne of Great Britain.

Das zweite Document scheint ein Schreiben an den Freiherrn von Bothmer:

## Rotterdam. March 13. 1714.

May it please your Excellency. Yesterday I had a letter from Scotland by a ship which was long detained by contrary winds and tempests; it is from Mr. Dundass chief clerk or secretary of the General Assembly, a very honest gentleman of an ancient family and an advocate by profession. Tho' the date be old viz. 18 January stil. vet., yet I think it my duty to acquaint your Excellency with the contents. me that the good acceptance which the seasonable warning had at the court of Hannover has very much encourag'd all the friends of that family there to adhere steadfastly to their succession. He sayes likewise, that what I wrote in my letter about an association has been fully consider'd by several worthy persons of all ranks, among whom were some of those who were honour'd with letters from the court of Hannover; and after many meetings and free reasonings it was concluded that an association is not safe at this time, because the old laws against convocating the subjects to consult about any thing relating to church and state without the license of the Sovereign may be strain'd

against them. But since by the claim of right the priviledge of petitioning is secured to the subject, it is thought more advisable in this juncture to lay the grounds of their fears before the Oueen by way of address and to declare their resolutions to stand by Her Majesty in defence of their priviledges secur'd to them by law, and expecially that of the Hanover succession. This they humbly conceive will have the same effect with an association, since it is to contain the same heads, and coppys of it will be sent to every shire and borough to be subscribed by all the nobility, gentry and burgesses, who are friends to the Hanover succession, which will oblige them to stand by it. Such an address was then under consideration, but not quite adjusted. In the mean time he has sent me the coppy of a circular letter which is already dispatch'd from Edinburgh to the friends of the Hanover family in every shire and borough to prepare the people to sign the address when sent them without tying them to the particular form, but only directing the heads of the address. He desires me to communicate this and thinks it might not be improper, if this be approved by the court of Hanover, that it should be signify'd to some of those whom they have honour'd with letters, which will make them the more forward to encourage and dispatch it. And if this be thought fit, he humbly moves, that the Earl of Buchan may be honour'd with a letter among others, because he has been present at all their meetings, animates the rest by his councill and assistance and is at more pains to promote it than any one. If this be thought proper, I humbly conceive it would not be amiss to write also to His Lordship's uncle, Collonel John Erskine of Carnock, 1) or at least to acknowledge his service in the

<sup>1)</sup> Gine Denkschrift besselben, nach bem Frieden von Raftatt (März 6. 1714) geschrieben, in welcher er die Cameronianer gegen die katholischen Hochländer zur Berfügung stellt, liegt bei den Aften.

letter to His Lordshipp: for now that the Earl of Marr, the chief of the family, is turn'd renegado, all the Protestant dependants of that noble and ancient family are chiefly influenc'd by the Earl of Buchan and his uncle the Collonel, besides the general influence they have among the Presbyterians. Mr. Dundas has also sent me the enclosed pamphlet which was thought fitt to be publish'd by a private hand, to show what necessity there was for the seasonable warning. It confirms and enlarges severall of the particulars which I have already the honour to acquaint Your Excellency with and every particular of it can be so well attested, that the enemys cannot justly call it in question, so that it exposes the administration of the Lord Treasurer 1) and his friends there beyond the possibility of a reply. The postscript was added to alarm the people with the danger of popery. I have no other coppy, but if Your Excellency think proper to forward it to court, I will write for some more, and Your Excellency shall have one for your own use. Mr. Dundas informs me likewise, that all thinking people there look upon the Protestant interest and succession to be in the utmost danger, he sayes, the Highland address which I formerly sent has been sign'd by all the Popish and Jacobite Clans as well as in Perthshire and elsewhere. That they have dayly informations of arms landing both in the South and the North of Scotland for the Jacobites, and that the faction is very busy in buying up arms and ammunition at Edinburgh, and on the other hand the Presbyterians are not idle to put themselves in the best posture they can to defend their Establishment and the Hannoverian succession. coppy of the Circular letter to animate their friends to address is as follows:

Edinburgh . . . December 1713. Sir. I suppose you are not ignorant of the bold steps that are lately

<sup>1)</sup> Lord Orford (Harlen).

made by a disloyal party in this nation with an intention to overturn our happy Establishment and to reduce us again to that deplorable state, from which we were deliver'd at the late glorious resolution. Papists and Jacobites are very insolent and have their frequent meetings and caballings, yea, they own a Popish Pretender's title, but in their publick addresses do insinuate the same and leave out the just title of Her Majesty and the illustrious House of Hanover, and endeavour to throw contempt on the resolution, principles and the instruments employ'd by God to bring about our deliverance from popery, tyranny and slavery, and are furnishing themselves with arms, while in the mean time those who are for our religion and liberty are secure and have been silent, when others have been very active. It is now though high time for friends to consider these things, and many of all ranks are of opinion, it will be necessary and a proper duty to promote addresses to Her Majesty asserting our principles and resolutions with relation to these things together with the danger we apprehend ourselves in from the bold arming of the Popish and disaffected part of the Highlands, and that Noblemen, Gentlemen, Heretors and Burroughs, who are friendly, should be in a prudent private manner acquainted with this, and in the mean time friends here will be advising the form of such addresses, as shall be judg'd proper, wherof a coppy will be sent you without confining you to the very same words, and as our appearance at this juncture in behalf of Her Majestey's title and the Protestant succession is seavonable, so it may be a means through God's Blessing to discourage our enemys and prevent much misery, which we are threaten'd with, when the Pretender is only a very few dayes journey from London and his friends preparing to receive him with a French army. I remain, Sir, your most humble servant.

Mr. Dundas likewise informs me, that on Saturday night the 16. January, when the Queen's dangerous state of health was so much talkt of, some of the Pretender's friends proclaimed him at the Cross of Edinburgh, that a great many were present, but only one insignificant fellow was seis'd on. He likewise informs me, that the two following papers are openly handed about there with great industry. The first is a sort of a manifesto from the Pretender, intitled: "The King's good intention and sentiments by one fully instructed," as follows:

The King having impartially considered both the suffering of the Royal family and the troubles and dismal prospect of these kingdoms and being fully resolved by the help of God to recover his own right and restore the place and prosperity of these unhappy nations, he is most heartily willing to remove all objections and to give the utmost satisfaction, that is in his power, not only to the just expectations, but even to the wishes of his people. Time and the visible hand of Providence have fully baffled and exposed some hellish and absurd calumnys and many of his most eminent opposers have been oblig'd at last to acknowledge his right of blood and hereditary title. As to the chief objection that remains, the difference of religion. His Majesty hopes, that all good men will consider, that he was driven out of his own country in his cradle and that every body's education being the choice and business of parents he was educated by his parents in that religion and in that Church which they themselves thought to be the best, and now since he has been thus educated and has never seen any other Church, if he should declare himself a Protestant, very few, even of his friends, would believe him, and his enemys would be sure to turn it against him, not only as mean and dishonourable, but also as a dangerous dissimulation. It is not possible

for him in his present circumstance to enter into disputes in makers of religion, and publick and formal disputes are rarely attended with any real advantages; but so soon as it pleases God to give him the full and free opportunity of conversation with his own people, he promises upon honour, he will fairly hear and examin whatever any good man, churchman or lavman, shall think fit to represent to him in these matters. And whatever shall honourably be the result of his private opinion, his administration shall be according to the laws and constitution without giving the least ground of offence or making the least incroachment. The church of England has reason to be assur'd of his particular favour as well as his protection considering the early assurances he gave in his instructions bearing the date of the 3d March 1708 to which he adheres and will faithfully make them good. He thinks the interest of the Church of England and that of the Crown to be the same, they have always stood and fallen together and then one has always been struck at through the other, her former loyalty has justly shin'd in the esteem of all the world, nor ought her principles to be reproach'd for the fault of those who have unhappily parted from them in their practice. As the king will plainly put it out of his power to do any hurt in matters of religion, so he gives all possible assurance as to the security of all other things that concern the civil government and rights and liberty and even the satisfaction of his people, being fully resolv'd from the most solid and impartial consideration to make the law of the land the rule of his government and to conform himself to the advice of parliaments, which he considers to be the security and happiness of the King as well as of the people. All ranks and conditions of man will find their account in doing their duty, the experience he has got by suffering abroad and by the misfortunes of the Royal family, he will

improve for the good of the people and for settling the government in the affections of his subjects. And as none but himself can be capable of curing the divisions and calamitys of these nations, he will use his utmost indeavours for that happy end with the most tender care and compassion as the true and impartial father of his country. As he designs to do all that is possible on his part for the happiness and satisfaction of his people, so he hopes, that all wise Protestants whatsoever, laying aside all groundless prejudice, will fairly meet his good intentions and give him one of the best arguments in the world in favour of the Protestants, which is by doing him justice, the essential part of all religion. He is resolved never to abandon what is his right by the laws of God and man. The consequences of a disputed succession, which has excluded so many others of the first familys in Europe as well as himself, must be fatal to this and other generations; for his own part, whatever shall happen at any time to be the situation of the affairs of Europe, he hopes always to have friends to espouse so just a cause, and there can be no imaginable way to cure or prevent the calamitys and confusions of these unsettled nations but by restoring of rights and establishing of government in its just and legal and ancient foundation. For these and many other undeniable reasons His Majesty hopes that alle those who have any regard for their own or their posterity's happyness will in cold blood open their eyes and consider fairly, how inconsistent it is with wisdom and interest as well as christianity to continue an injustice which has already cost so many millions of men and mony or to run on further into the labyrinth, when the remedy and the only remedy is not only just and honourable, but natural and easy and certain and the interest of every man, who is not his own enemy.

The other paper handed about there is a letter from the Duke of Lorrain 1) to the Queen as follows:

Madame, we could not be more surpris'd at the addresses of the British Parliament last summer than with the remonstrances of Your Majesty's minister at Utrecht 2) in relation to the removal of the Chevalier de St. George from the dominions of Lorrain. Before we could absolutely comply with the request of the most christian King in that affair, the profound respect we have for Your Majesty and the tender regard of your quiet made us apprehensive of the giving of the least uneasiness to Your Maiesty: but when we were assur'd of the contrary, that this expedient would be highly agreeable to all sides as the only means to remove one of the chief obstacles of the peace of Europe, so much wanted and desir'd, proud of so great an honour, we could no longer refrain opening our arms to receive a Prince, the most accomplish'd, the most virtuous and most amiable of humane race, who only wants to be seen to be admir'd and known to be almost ador'd, and whose magnanimity in whose sufferings render him worthy his high birth besides his other great qualitys which confess the Royal blood that flows in his veins. We therefore hope, Your Majesty and the British nation will not take it an ill part, that we can't comply with a demand so inconsistant with our honour and the laws of hospitality after our protection once given to abandon him to the rage of his enemys, an innocent and distress'd Prince, who knows no crime, but being born the last heir male to that illustrious family, which for several ages has given so many great monarchs to the world, and amongst the rest Your Majesty, whose conspicuous virtues and great actions have reflected as much lustre, as you have receiv'd from your noble progenitors. That God Almighty

<sup>1)</sup> Herzog Leopold Joseph Hnacinth. 2) Lord Strafford (Raby).

would take your Majesty into His holy protection, is the ardent wish of Madam, etc. Luneville, Nov. 26. 1713 N. St.

I should be glad to have the honour of your Excellency's thoughts, whether these papers be real; the forms I suppose may, but the latter is so very fulsome, mean and imprudent, that I can hardly think a Sovereign Prince could be guilty of it. However, it shows the impudence of the faction and the wretchedness of the administration in Scotland, when such things are openly handed about there. Upon the desire of my friends I have sent them a cypher that we may correspond by post, when any thing requires haste, of which I am afroid we shall have enough ere long. Were I sure these papers were real, I could bestow some reflections upon them and send them over to be I shall be glad to receive Your Excellency's commands about any thing that may nourish the zeal of His Electoral Highnesses friends in Scotland. I am with all possible respect, may it please your Excellency, Your Excellency's most humble, most faithfull and most obedient servant, George Ridpath.

So wenig man auch in Hannover geneigt war, direct zu handeln und zwar das nordische Königthum sich zuerst zu sichern, so bezeugen doch die in diesen Documenten offen gelegten Fäden, wie sehr man sich auch von dort her der steigenden Gesahren bewußt war. Indes Alles kam doch aus England an, wo der Herr von Schütz, der Nachfolger des verstorbenen Baron Grote, eine etwas weniger kaltblütige Persönlichkeit, die acut werdende Krisis durch ein kecks Wagnis zu Gunsten des kursürstlichen Hauses austragen wollte. Er griff auf das oft ventilierte Project zurück, den Kurprinzen an Ort und Stelle zu bringen, damit er dem Stuart ein für alle Mal den Weg vertrete. Der dramatische Hergang, der daraus entsprang, ist an anderer Stelle im allgemeinen Zusammenhang darzulegen. Hier mögen einige Attenstüde Platz

finden, die, bis dahin unberührt, bon Robethon stammen. Eigenhändig hat er Folgendes abgeschrieben:

Mr. de Schütz le 29. Déc. 1713 envoyé par amy à Mr. de Bothmer.

L'on prie de vouloir considerer qu'on a donné les mains et approuvé la conduite que S. A. E. Madame l'Electrice de Bronswic avoit jugé necessaire de tenir par rapport aux ministres d'icy, de les flatter, de vouloir s'en faire des amys, d'obtenir par eux ce qu'on avoit à demander etc., tandis qu'il v a eu la moindre apparence de monde de gagner ces gens là et de les faire agir pour le bien de leur patrie et de la succession Protestante. L'on est même allé plus loin, car pour les persuader entierement et pour ne leur donner aucun juste sujet d'ombrage ni de jalousie, les amys de la succession ont voulu renoncer pour eux et pour leurs amys à toute sorte de charge et de grace pour jamais, quelquesuns étant mesme offert de sortir du Royaume, si leur presence leur paroissoit suspecte, pourvu qu'ils voulussent assurer la succession dans la famille Electorale d'Hannovre. Vous devez scavoir quel succez cette conduite a eu tant par rapport à S. A. E. que par rapport à les amys et pouvoir juger par là ce qu'avec raison vous devez attendre dans la suite, pour peu que vous voulussiez adjouter foy à votre dernier ministre qui est mort icy; sa derniere declaration devroit avoir fait impression sur vous. Ce qui vous a esté proposé n'étoit pas la veue particuliere d'une ou de deux personnes, mais l'opinion generale des plus habiles, des plus riches et des mieux intentionnés de tout un party qui croit ses interests inseparables des votres; adjoutez à cela, que ceux de l'autre party, qui se declarent pour vous, tiennent le meme language et que de mesme que les autres ils croyent l'affaire de la succession manquée et perdue pour jamais à moins d'un prompt remede, scavoir le voyage du Prince

Electoral; considerez de plus l'eloignement que vous convenez vous meme que les ministres ont pour cela et la peur qu'ils temoignent avoir d'un pareil voyage. Ce qui fait juger à vos amys que ces messieurs ne songent qu'à vous amuser, c'est en partie la maniere dont ils en ont continuellement imposé au public en l'amusant par de vaines esperances, commettant mesme la Reyne, en luy faisant avancer des choses, dont on n'a point vue l'effet, mais tout le contraire, et le peu d'égard qu'ils ont temoigné en toute occasion avoir pour Monseigneur l'Electeur et pour sa Maison; car pour n'en pas faire une recapitulation ennuyeuse depuis l'envoy de Milord Ryvers 1) jusques à aujourd'huy, quel tour peut on donner à leur conduite par rapport à la declaration touchante le Pretendant et son éloignement, qui estant une suite du memoire presenté par ordre de S. A. E. aussy bien que des addresses du Parlement, ils auroient dû pour plus d'une raison en informer l'Electeur et luy faire mesme un compliment à cette occasion en l'assurant de leur zèle, au lieu que la silence qu'ils observent sur ce sujet à son égard paroit chocquant et comme un dessin formé de luy donner clairement à entendre, que ce n'est nullement sur sa demande, qu'ils ont agi, mais par d'autre motifs, ne voulant pas mesme l'avertir du fait. Enfin si de sangfroid l'on examine leur conduite, l'on n'y trouvera rien de fait en faveur de la succession dans la famille Electorale d'Hannovre, mais l'on trouvera fort clairement des pas consecutifs et toujours suivis faits en faveur du Pretendant, dont le retour les occupe continuellement et qui leur tient si fort à coeur, qu'ils font tous les jours de nouvelles tentatives pour apprendre, si les esprits sont desja disposés icy pour le recevoir. L'on vous dira donc encore une fois que leur dessin formé est de faire venir le Prince de Galles;

<sup>1)</sup> Auguft 1710.

vous ne devez pas avoir oublié une des principales raisons qui peut en avoir mis quelqu'un dans ce chemin là. Mais leur cas présent est la necessité, où ils se trouvent de le faire venire, se croyant en trop grand danger à moins de cela, se connoissant trop coupables à vos veux pour pouvoir être pardonnez et doutant, qu'il soit dans votre pouvoir de les sauver, ainsy il se pouvoit fort bien qu'ils precipitassent sa venue, avant que d'être tout à fait seurs de le pouvoir faire recevoir sans difficulté. Mais supposé qu'ils crûssent pouvoir remettre la chose, vous pouvez être seurs et l'on tient la chose de source, que dez ce que la guerre avec l'Empereur et l'Empire sera finie (à quoy vous ne pouvez pas ignorer qu'ils travaillent par plus d'une coté), ils oteront tout à fait le masque, et tout le monde verra aussy clair alors, que beaucoup de gens voyent dez aujourd'huy, en declarant qu'il faut recevoir le Pretendant, et ils tacheront de le faire accepter par la douceur, en se servant contre vous mesme de votre inaction qu'ils appelleront mepris pour la couronne, ce qu'ils font desja dès à present pour persuader vos amys d'abandonner vos interets et de plusieurs autres raisons, qui vous ont deja este dites; mais en cas qu'ils v trouvassent de la difficulté, la France seroit prête de leur imposer le Pretendant par force, tandis qu'Elle obligeroit la Hollande de regarder tranquillement cette scene en envoyant 80 ou 100 mil hommes sur ses frontieres. Quoique l'on soit persuadé qu'en ce cas vous ne connoitriez pas seulement le danger, mais que vous voudriez y remedier, l'on vous demande: quels sont les remedes qui puissent vous faire esperer de ne pas perdre la couronne, car vous ne pouvez pas vous flatter, que vos amys seront en état alors (quand ils resteroient assez unis) de resister avec succez à un party plus puissant qu'eux au dedans du Royaume, soutenu par les forces de France. Or si vous considerez un pareil état, vous conviendrez, qu'il y faut apporter du remede

avant ce temps là, et c'est pourquoy l'on insiste plus que jamais sur celuy qu'on vous a proposé, car apres avoir levé tous les obstacles que vous croyez l'accompagner et cela de la manière cy jointe, l'on y insiste d'autant plus que ceux à qui les affaires de ce pays et la situation presente des esprits sont parfaitement connus, asseurent qu'ils ne leur paroit pas de remede plus aisé et dont on pouroit retirer plus de fruit, autre qu'ils sont persuadés, que leur condition présente est aussy dangereuse et desesperée, que si contre toute apparence et contre tout raisonnement humain ce remede venoit à manquer et à echouer. De plus vous ne pouvez pas vous flatter que de presenter de memoires seroit un remede suffisant, l'experience que vous avez fait presenter icy devant être plus que convainquante pour n'en devoir rien esperer, quand les affaires ne seroient pas aussy avancées qu'elles le sont. Considerez apres cela l'état, dans lequel se croyent vos amys et quel encouragement ils disent que vous leur donnez pour vous les conserver, sur quoy ils demandent avec quel fondement vous pouvez vous flatter de vous les conserver, en ne les informant de rien, en vous cachant d'eux, les évitant mesme et ne voulant pas les laisser frequenter ouvertement ny trop souvent par ceux, qui viennent icy de votre part, et en rejettant tous les moyens et demarches, qu'ils croyent etre obligés en conscience de vous proposer pour le bien de vos affaires, et s'ils n'ont pas tout lieu de douter, que vous les avouez et les croyez effectivement de vos amys, quoiqu'ils se soyent constamment declarez et comportez pour tels, et que par leur conduite presente ils courent actuellement risque de perdre leurs biens et leurs vies, ignorant également s'ils pouront se sauver et s'ils vous rendent des services agreables; tandis que d'un autre coté on leur offre tous les jours des conditions tout à fait engagentes, où ils trouveroient leur seureté, pourveu qu'ils voulussent abandonner vos interests. L'on vous

fait scavoir au reste que quelques uns et entre autre Milord Halifax ne tiennent pas de tels discours par reproche ny par depit, mais parcequ'ils s'y croyent obligez en conscience, s'étant une fois devouez à Monseigneur l'Electeur, protestant que si S. A. E. ne vouloit pas entrer dans ce plan, il ne se brouilleroit pas pour cela avec Elle ny n'abandonneroit son party ny ses interets: qu'au contraire il feroit toujours tout ce qu'il luy plaisoit luy ordonner et s'exposeroit en tout temps avec plaisir aux plus grands dangers pourveu qu'il fut seulement asseuré de suivre ses ordres; mais qu'il tromperoit Monseigneur l'Electeur, s'il luy disoit que tous ceux de son party, qui pretendent etre de ses amys, raisonnoient de mesme et s'il ne l'avertissoit du grand danger, dans lequel il trouve le bon party de diminuer tous les jours, si les choses demeurent sur le pied où elles sont aujourd'hui. Il parle de cecy comme en estant instruit à fonds et voulant vous representer votre état present aussy bien que celuy de ce Royaume, auguel on vous prie de faire attention. Pour mon particulier comme je suis chargé de vous representer toutes ces considerations, je n'ay pas pu n'y voulu m'en dispenser, et je vous prie mesme d'en faire usage aupres de S. A. E., afin qu'on ne puisse pas me reprocher un jour, d'avoir negligé à vous donner les avisnecessaires et à vous informer de l'état present des affaires de ce Royaume, où l'on croit les choses dans un état de crise. Londres ce  $\frac{29. \text{ Dec. } 1713}{9. \text{ Jany. } 1714}$ 

Raisons pour ne pas envoyer le Prince Electoral en Angleterre, Janvier 1714, Entwurf ganz von Robethon's Hand.

Les amis de la succession Protestante en Angleterre ont cru, que pour la soutenir dans le danger où elle paroit estre, il falloit envoyer dès à present en Angleterre le Prince Electoral de Bronsvic-Lunebourg en cas que Monseigneur l'Electeur ne put pas venir luy mesme. Ils ont jugé que le Pretendant estant pair du Royaume pouroit venir de son chef comme pour prendre seance au Parlement et pour faire son cour à la Reine, et qu'il n'avoit pas besoin d'une invitation sur le tapis durant un Parlement entierement devoué à la cour; et qu'un tel refus donneroit attente à un droict desia acquis qu'on paroistroit par cette demarche avoir soy mesme revoqué en doute. On a pour les sentimens d'amis si sinceres et si éclairés toutte la deference imaginable. On leur demande seulement la permission de faire quelqes reflections sur cette proposition affin de l'éclairer davantage. C'est une chose assez connue aujourd'huy, que la Reine ne souhaite pas de voir quelqu'un de la Maison en Angleterre. On n'ignore pas non plus, de quelle maniere on à porté S. M. à cette aversion, et l'on ne doit plus se flatter qu'il soit encore possible de l'en guerir, quelque respect et quelque deference que la Maison Electoral pust luy témoigner. On doit donc poser pour constant, que S. M. fera tout son possible pour empecher qu'aucun Prince de la Maison ne vienne en Angleterre pendant sa vie. La pensée d'y envoyer le Prince Electoral de la maniere susdite paroit sujette à plusieurs inconvenients, car comme cela se feroit malgré la Reyne, on voit assez le mauvais effect que cela produiroit sur l'esprit des Toris moderés et bien intentionnés pour la succession, et que cela leur feroit concevoir l'opinion, que Monseigneur l'Electeur vaudroit rompre avec la Reine et qu'il se proposeroit de renverser les Toris et retablir les Whigs, ce qui seroit contraire à l'intention des Whigs eux mesmes, puisqu'ils taschent d'establir une bonne harmonie et confiance réciproque entre eux et les Toris moderés, affin de travailler conjoinctement au veritable bien de leur patrie et au soutien de leurs libertez, de leur religion et de la succession Protestante. Cette reflection jointe à la majorité que la cour pouroit avoir dans le prochain Parlement dans l'une et l'autre des deux chambres peut donner lieu d'apprehender, qu'elle trouveroit moyen de faire sortir le Prince Royale du Royaume peu apres il y seroit entré. On scait, combien le ministere est fertile à imputer à ceux qui ne luy plaisent pas des fautes et mesme des crimes, auxquels ils n'ont jamais pensé. Il y a des exemples qu'on a fait sortir du Royaume d'autres pairs et mesme les Princes les plus proches du trone, et si les amis eux mesmes apprehendent, que la proposition qu'on feroit dans le Parlement, d'inviter le Prince, pouroit faire naistre des difficultés et des obstacles à son voyage, il est très apparent qu'on trouveroit aussi facilement des movens de le faire sortir du Royaume que ceux de l'empecher d'y entrer. On ne veut pas arrêter icy à raporter ce qu'on hasarderoit du costé de la Maison Electorale en exposant ainsi le seul heritier qu'elle a, lequel n'a jusques icy qu'un seul fils qui est encore dans sa plus tendre enfance 1) sujet à divers accidents. On dira seulement qu'on exposeroit la succession Protestante et le salut du Royaume. si on s'engageoit à une telle demarche sans avoir pris auparavant des mesures bien justes pour le soutenir contre tous evenements. Il est aisé de comprendre ce que deviendroit la succession Protestante, si le Prince estoit obligé de sortir du Royaume et qu'il en fust pour ainsi dire chassé; on voit assez quel advantage il en reviendroit au Pretendant. Les mesures pour soutenir l'affaire en question et pour éviter des evenements semblables ne peuvent estre prises d'une maniere solide et efficace qu'avec les Estats Generaux. ce qui n'a pas besoin d'explication aupres de personnes aussi bien instruites des affaires que le sont ceux à qui on a l'honneur de s'addresser, mais on est obligé de leur dire, que dans la situation, où les esprits se trouvent presentement icy, il sera extremement difficile

<sup>1)</sup> Friedrich, geboren 1707.

(pour ne pas dire tout à fait impossible) d'engager la Republique par avance à des mesures de cette nature. On a desja representé qu'il n'y a ni assez d'union, ni assez de resolution, ni assez de secret icy pour cela. On ne peut pas s'empecher d'y adjouter pour le tres bien scavoir, que mème les mieux intentionez de la Republique ne approuveroient pas qu'on fist passer le Prince en Angleterre sans le consentement expres de la Reine; on peut juger de là, si on seroit soutenu par la Hollande dans une telle demarche en cas qu'elle vint à mal reussir. On peut au contraire assurer avec certitude qu'on sera soutenu vigoureusement par cette Republique, si le Pretendant entreprenoit quelque chose contre la succession Protestante soit du vivant de la Reine, soit apres sa mort; mais il sera necessaire pour cela que le bon party en Angleterre en donne le premier exemple et qu'il resiste à l'ennemy comme la loy l'y autorise; car si on plie et si on se soumet, il ne faut pas s'attendre, que cette Republique prenne querelle sur elle, le cas dont il s'agit à cette heure estant entierement different de celuy du Roy Guilliaume. Car ce Prince avoit icy par sa charge de stadhalter tout le credit et toute l'authorité necessaires pour engager la Republique à l'assister puissamment, et les loix ne permettoient pas alors aux Anglois de prendre le party du Prince d'Orange contre leur Roy qui estoit actuellement sur le trosne. Mais il se trouve qu'à present les Anglois ont pour eux les loix qui les authorisent à s'opposer de touttes leurs forces au Pretendant et à soutenir la succession dans la ligne Protestante, lequel de son costé n'est pas aupres des Hollandois dans la situation, où estoit le Roy Guilliaume; mais on peut compter, que si les bons Anglois font ce qu'on vient de dire, les Hollandois pretteront l'effect de la garantie promise par leur traitté de Barrieres à la Serenissime Maison Electorale de Bronsvic-Lunebourg, laquelle Maison de son costé ne manquera alors à rien

de ce qui pourra dependre d'elle de soutenir les bons Anglais et pour parvenir à la jouissance de ses droits.

Bon Robethon's Hand, aber sicher aus einem Bericht von Schiltz, leider undatiert, ist die folgende Erwiderung auf die ihm gemachten Einwürfe.

L'on ne voudroit pas que le voyage du Prince Electoral se fit de but en blanc, mais en cas que la Reyne à l'ouverture de son Parlement parlat encore dans son harangue de ses bonnes intentions pour la Maison Electorale et de sa parfaite intelligence avec elle, ce voyage ne pouroist être regardé que fort à propos dans un pareil cas, surtout si Monseigneur l'Electeur en le chargeant de lettres pour S. M. luy temoignoit n'avoir pas mieux scu luy marquer, combien il luy estoit obligé de toutes ses bontés, qu'en luy envoyant pour cet effet le Prince Electoral son fils. Un tel voyage ne pouroit pas avec sujet luy donner la moindre jalousie, le Prince n'estant pas la personne qui doit succeder immediatement à S. M. et venant tout seul, du moins Elle ny aucun de ses ministres n'oseroit le faire paroitre, puisque cela seroit desaprouvé d'une infinité de monde, et que le peuple en prendroit ombrage, auquel on feroit aisement concevoir, que rien ne l'asseure plus contre le Pretendant que la presence des Princes de la famille, qui doit un jour les gouverner. Que de prendre seance apres cela dans le Parlement seroit une chose naturelle et à laquelle personne ne pouroit trouver à redire, estant Duc de Cambridge et qu'on est seur, que sa presence fourniroit plusieures occasions pendant la tenue du Parlement de faire de reglements avantageux et qui asseureroient tout à fait la couronne dans la famille Electorale. Ouand par les grands égards qu'il temoigneroit à la Reyne il ne pouroit pas gagner ses bonnes graces, ny luy oter tout soubçon contre luy, ils empecheroyent pourtant tout le monde, de trouver à redire à sa conduite, laquelle étant impartiale et egalement obligeante et nullement partiale entre les deux partys, il ne donneroit sujet à aucun, veu la maniere, dont il se seroit eonduit, de se croire negligé ou meprisé. L'on croit meme pouvoir asseurer, que bien loin qu'alors il fut à craindre que ceux de Torys qui sont pour la succession Protestante dans la famille Electorale d'Hannovre voulussent l'abandonner, parcequ'ils verroient reprendre courage aux Whigs, il y en auroit un nombre infiniment plus grand, qui épouseroit le party de la Maison Electorale en se declarant ouvertement pour elle, et qui ne sont retenus que par l'incertitude où ils sont, si c'est serieusement qu'on pense chez vous à l'Angleterre, ne scachant, si par votre conduite ils en doivent juger ainsy. De plus en ce cas là les ministres mème seroient les premiers à voter pour ce que l'on proposeroit d'avantageux pour la maison Electorale, du moins s'y opposeroient ils alors avec beaucoup moins de succes que sans cela. Voilà par où l'on croit avoir repondu à la premiere objection. Pour venir à la seconde, l'on croit pouvoir asseurer que la conduite du Prince Electoral estant ainsy, comme on a tout lieu de l'esperer, et telle qu'on l'a marquée cy devant, il n'y a pas la moindre apparence de crainte, que S. M. voulut proposer au Parlement d'obliger ce Prince à sortir du Royaume, et il paroit sur qu'en cas qu'Elle le fit, Elle ne pouroit pas l'obtenir, supposé mesme que ce Parlement luy fut aussy devoué que le precedent, puisque par une telle demarche Elle confirmeroit toutes les craintes et tous les soupçons qu'on a par raport au Pretendant, et qu'Elle alarmeroit toute la nation, luy faisant croire qu'on ne pouroit rien faire de mieux que de s'opposer à un pareil éloignement du Prince Electorale en travaillant à celuy du Pretendant et en asseurant encore davantage la succession Protestante ainsy qu'elle est establye par les loix dans la famille Electorale de Hannovre. Cecy est d'autant plus probable, que la nation (que jusqu'à present est encore

la plus part pour vous) croit qu'il y a une parfaite intelligence entre la Reyne et la famille Electorale, et qu'effectivement on travaille icy au bien de la succession Protestante et du Royaume, ainsy Elle ne s'allarme aucunement à present, se reposant tout à fait sur les soins de la Reyne et de son ministre, en lieu qu'apres une pareille demarche Elle regarderoit les choses d'un tout autre oeiul. L'on est de plus entierement persuadé qu'il est bien plus aisé à vos ennemys de s'opposer à la venue et à l'invitation d'un des Princes de la Maison qu'il ne leur sera facile de le faire sortir du Royaume, à quoy à ne le regarder simplement que comme Pair du Royaume ils n'ont pas le moindre droit de monde. Ouant à la troisième difficulté touchant le passage de mer du Prince Electoral, l'on n'y prevoit pas non plus ces grands dangers, et l'on propose ou de le faire passer par un yaht Hollandois ou par le pacquetboot de Harwich ou par un de ces batiments, qui partent de Rotterdam, de cette maniere il arriveroit icy avant qu'on en fut informé et par consequent l'on ne pouroit prendre aucune mesure (quand mesme l'on le voudroit) pour s'y opposer. Dez qu'il seroit à Londres, la Revne ne pouroit pas se dispenser de luy donner une guarde et il n'y a pas d'apparence, qu'on voulut rien entreprendre contre luy, n'estant pas le premier ni le seul successeur, outre qu'en le faisant ils se reuiniroient absolument et souleveroient tout le monde contre eux. Pour repondre en peu de mots à la quatrième objection, il ne paroit pas qu'il soit necessaire de rien concerter avec Messieurs les Etats Generaux touchant le voyage du Prince Electorale, puisque personne ne pouroit y trouver à redire, ce voyage n'étant entrepris que pour faire un compliment à la Reyne de la part de Monseigneur l'Electeur et Madame l'Electrice. De prendre ensuite seance dans la Chambre des Seigneurs en qualité de Pair du Royaume seroit encore une chose naturelle et qui ne devroit etonner personne.

Der Gedankenaustausch, bon bem fich die boranftebenden Fragmente erhalten haben, bietet den erwünschten Rachweis, daß Robethon bereits zu Anfang des Jahrs und deshalb wahricheinlich überhaupt zu ben Gegnern des besprochenen Projects gehörte. Er stimmte barin entschieden mit seinem Freunde und Mitarbeiter, dem Freiherrn von Bothmer, überein, ber in einem Briefe an Cadogan 1) dieselben Gründe ber Ablehnung hervorhob, die außerdem in der jungften Sendung der Königin Anna nach Hannover und in ihrer letten Thronrede anklingen. Auf ben Rath Dieser einsichtsvollen Diener hörte benn auch in einfilbiger Gebuld Kurfürst Georg Ludwig und ließ fich durch ben Feuereifer bes herrn bon Schut ju teinerlei Wagnis hinreißen. Mit jeder Post freilich melbete biefer mit bem Refibenten Rrepenberg um die Wette, wie England und Schottland nur bon bem einem Gebanten erfüllt seien, ben Erbpringen gur Stelle zu haben, ebe ber Stuart = Bratendent dem Hause hannover den Weg vertrete. Richt nur die Whigs, ber Herzog von Marlborough, der fich nach Antwerpen gurud= gezogen hatte, der Tory=Anhang des Garl von Rottingham, sogar das gefürchtete Tory-Organ, der Examiner, betheiligten fich an dem allgemeinen Sturmlauf, bis Schitz, nicht so gang auf die eigene Gefahr bin, wie wohl behauptet worden ift, aber boch ohne Auftrag bes Rurfürften und ohne Gin= verftändnis mit seinen vertrautesten Rathen fich zu handeln entschloß. Auf Grund einer noch bei seinen Gesandtschaftsatten befindlichen eigenhändigen Anregung der alten Kurfürstin Sophie, datiert Hannover den 12. April n. St., 2) verlangte er am 12./23. April bom Lord = Rangler die Berufung des Aurprinzen in das Haus der Lords fraft seines Titels als Bergog von Cambridge, den ihm Anna im Jahre 1706 verlieben. Die Rönigin, die durchaus tein foldes Gefuch erhalten hatte, war empört. Fünf Tage später wurde dem han=

<sup>1)</sup> Macpherson, Original Papers II, 578, 20. März n. St. 2) Es heißt barin: on est fort estonné icy qu'on n'a point encore un writ à mon petit fils le Prince Electoral pour pouvoir entrer au parlement comme Duc de Cambridge comme il a luy estre due par le patent que la Reyne luy a donné. Sann. Staatsarchiv.

növerischen Gesandten der Hof verboten. Ihm blieb nur schleunige Abreise übrig. Als er sich aber in Herrenhausen verantworten wollte, wurde er nicht empfangen und damit öffentlich desavouiert.

Um diese Zeit befand sich Thomas Harley, ein Better Orfords des Lord Schatzmeisters, als Specialgesandter Annas in Hannover. Er war dazu gewählt worden, ehe sein Bermandter gegen Lord Bolingbroke allen Ginfluß in ber Leitung der Dinge einbüfte, und galt daber noch als Burge für die Treue der englischen Regierung zu der protestantischen Succeffion. Allein der Hauptzweck der Sendung mar eben doch, bei Zeiten jenen eifrig geschürten Machinationen zu begegnen und dem Rurfürsten und seiner Mutter in Briefen der Ronigin Anna 1) felber an das Herz zu legen, welche Gefahr in der Entsendung des Prinzen stede. Sie ift bisber überzeuat aewefen, daß die Umtriebe übel gefinnter Menschen in Hannover teine Beachtung gefunden haben. Jest, da Gerüchte vom Gegentheil erzählen, will sie mit ihren ernsten Vorstellungen nicht zurückhalten und verlangt, daß man ihr hinsichtlich der Succession mit berselben Offenheit begegne. Jede Zeile dieser Briefe verräth, wie der dynastische Stolz der Monarchin tief erreat war, so daß es nicht leicht war, für die gewünschten Anträge die geeignete Fassung zu finden. Die Antwort liegt vor in einem eigenhändigen Entwurf Robethons, der verfaßt fein muß, ehe Schütz' Ratastrophe in Hannover bekannt wurde, weil hier jett in der That die Anwesenheit eines Mitaliedes bes Saufes in England dringend wunschenswerth ichien. Das interessante Schriftstud 2) lautet im Original:

Memoire delivré à Mr. Harley le 7. May 1714. Leurs Altesses Electorales ont recu avec une extreme reconnaissance la nouvelle marque de bonté que la Reyne leur a donnée en ordonnant au Sieur Harley de leur demander ce qu'Elles souhaitoient qu'on fist

<sup>1)</sup> Bei Schaumann, Geschichte der Erwerbung der Krone Großbritannien S. 80, 81, vom 19. März a. St., aber irrig nach Außweisung des Herrn von Schütz eingereiht. 2) Englisch bei Macpherson II, 608.

pour le plus grand affermissement de la succession Protestante establie dans leur maison de mesme que les assurances obligeantes qu'il y a adjoutées, que S. M. B. se feroit un plaisir d'accorder à S. A. E. ce qu'Elles desireroient à cet égard. C'est dans cette confiance que Leurs Alt. El. prennent la liberté de representer à S. M. la necessité qu'il y a d'obliger le Pretendant à se retirer en Italie et le danger, qui pouvoit resulter de son plus long sejour en Lorraine tant aux Royaumes de S. M. qu'à sa personne Royale et à la succession Protestante. On ne peut pas être plus obligé à S. M. que le sont S. A. E. des instances qu'Elle a desja eu la bonté de faire pour l'esloignement du Pretendant, et comme le present Parlament aussy bien que le precedent a témoigné estre persuadé que la seureté de la maison et de la succession y est attachée, ce qui est aussy l'opinion de L. A. E.; Elles suplient S. M. de prendre les mesures les plus efficaces pour parvenir à un but si salutaire, et cela d'autant plus, que les partisans du Pretendant publient avec la derniere assurance, qu'il se prepare à faire incessament sa descente dans le Nord de la Grande Bretagne, pendant qu'elle se trouve degarnie de flotte et de trouppes, ce qui est confirmé par divers advis venus de personnes, qui ont été depuis peu à Barleduc, qui ont eu part à la confiance du Pretendant, et qui assurent, qu'il se mettra bientost en chemin pour l'execution de son entreprise et qu'il compte sur un puissant secours etranger. Les affaires se trouvent dans une si dangereuse situation, S. A. E. esperant, que S. M. conviendra avec Elles, qu'il seroit necessaire pour la seureté de sa personne Royale et pour celle de ses Royaumes et de la succession Protestante, d'establir dans la Grande Bretagne quelqu'un de la Maison Electorale qui pust veiller à de si grands interets et temoigner à S. M. par une fidelité et par un attachement inviolables à sa personne, combien L. A. E. sont remplies pour Elle de respect et de reconnaissance. Le tems paroit estre venu, où la seureté des interets communs ne peut plus se trouver que dans une confiance reciproque et dans des mesures prises avec un parfait concert et où L. A. E., de mesme qu'Elles n'attendent que de la continuation des bontez de S. M. la seureté de leurs droicts à la succession, sont prestes à contribuer de leur costé autant qu'il est en leur pouvoir, à renverser les desseins de ceux qui voudroient troubler la tranquillité et le bonheur de son glorieux regne. L. A. E. prennent aussy la liberté de renouveller les instances qu'Elles ont faites depuis pres de deux ans 1) aupres de S. M. et de ses ministres pour demander, qu'on fixe à S. A. E. Madame l'Electrice par acte de Parlement l'établissement et pension, dont le plus proche heritier de la couronne a acoutumé de jouir. L. A. E. n'ont voulu former aucune pretention à cet égard pendant que la nation a esté chargée des depences de la guerre. Mais ce depence ayant cessé et tout devant estre mis par la paix sur un pied fixe et solide, Elles esperent, que mesme pendant la presente session du Parlament S. M. aura la bonté de leur procurer une chose si juste et qui est une suitte si naturelle de tout ce qu'Elle a desja fait à leur faveur. L. A. E. esperent aussi, que S. M. voudra bien accorder des titres affectez aux Princes du sang de la Grande Bretagne à ceux des Princes Protestants de la Maison Electorale, qui n'en sont pas encore revestus. Fait à Hannover le 4. May. Befiegelt bom Rurfürften und der Rurfürftin.

Diese Anträge so gut wie Harley's Sendung wurden inzwischen durch Schütz vereitelt. Schon am 14./25. April war aus London an ersteren ein Eilbote abgefertigt, um den Borfall zu melden, 2) worauf denn Harley in Kurzem absgereist zu sein scheint. Am 11. Mai ertheilte Georg Ludwig

<sup>1)</sup> Seit ber Sendung bes Freiherrn von Bothmer nach London.
2) Original Papers II, 595.

seinem Gesandten in London einen Berweis, in welchem es heißt: "Uns gereicht Solches und daß ihr bei solcher Gelegenheit hochgeboren Unser Frau Mutter Gnaden Nahmen gebrauchet zu besonderem Diffallen und Befremdung." 1) Roch einige Wochen vergingen, bis die ungnädigen Briefe Annas bom 19./30. Mai eintrafen, in welchen fie ihre alte Coufine, den Aurfürsten und seinen Sohn hart und bitter beschuldigte, ihr Erbrecht felber in Frage geftellt zu haben: qu'une telle conduite pourroit certainement avoir des suites prejudiciables à cette succession même. Zwei Tage nach Empfang so schwerer Borwurfe am 8. Juni ftarb Sophie plöglich bom Schlage getroffen in herrenhaufen. Der Rurfürst aber berief sich in seiner Antwort an die Königin als Zeugnis für seine lopale handlungsweise auf die barlen mitgegebene Denkschrift vom 4. Mai. 2) Es dauerte nicht lange, so erschien ein anderer Botichafter aus England an feinem Sofe, den in London bewanderte Männer, wie Bothmer und Aregenberg, als Jatobiten und Anhänger Lord Bolingbrote's bezeichneten. Der Carl von Clarendon überbrachte außer einem Credenzbrief Annas bom 19. Juni a. St. 3) eine Beantwortung jener Denkidrift, die sich in frangösischer Uebersetzung unter Robethon's Babieren erhalten hat und vermuthlich das lette Schriftstud ift, welches von Unna ihrem Rachfolger zugegangen ift.

Delivré à Monseigneur l'Electeur par Milord Clarendon le 4. d'Aoust 1714. Traduit.

Anne R. La Reyne ayant consideré le mémoire de L. A. E. feue l'Electrice douariere et l'Electeur de Bronsvic Lunebourg a jugé à propos d'y repondre de la maniere suivante, que Mr. Harlay a eu ordre d'assurer L. A. E., que S. M. consentiroit volontiers à toutes les suretés ultérieures qu'Elles pourroient desirer pour la succession de leur Maison Electorale à la couronne, pourvu que cela fût compatible avec l'honneur et la seureté de S. M. et avec les loix, par lesquelles la suc-

<sup>1)</sup> Hannoversches Staatsarchiv. 2) Machherson II, 624. Zwei Briefe vom 11. u. 15. Juni. 3) Ibid. II, 627.

cession est établie. Que S. M. a employé ses instances pour faire sortir le Pretendant de Lorraine et que depuis les dernieres adresses du Parlement S. M. a encore renouvellé ses instances et a ecrit Elle même au Duc de Lorraine pour l'enpresser dans les termes les plus forts. Voila ce qu'a fait S. M. pour le faire éloigner. Mais on ne peut pas comprendre qu'il soit en son pouvoir de préscrire, en quel endroit le Pretendant doit aller ou chez qui il doit se refugier. D'avoir obtenu qu'il sortit de France c'est plus qu'on n'avoit stipulé par le traité de Riswick. De correspondre avec le Pretendant c'est haute trahison par la loy et c'est l'interet et le soin de S. M., que cette loi soit exactement executé. Les vaines esperances dont on se flatte à Barleduc et les raports qui en viennent ne doivent pas surprendre. S. M. se croit dans une entiere seureté contre toute sorte d'attentats, tant par les traittez qu'Elle a faits que par la fidelité et l'affection de son peuple. Outre ces seuretés S. M. a une bonne milice et autant de trouppes reglées que son Parlement. auguel Elle s'en est remise, a jugé estre suffisantes pour la seureté de ses Royaumes, et chacun sait que d'avoir une armée sur pied en tems de paix sans le consentement du Parlement cela est contraire aux loix fondementales de cet état. S. M. est si éloignée d'être depourvue de flotte, qu'Elle a à present plus de vaisseaux en mer ou en état d'y entrer qu'aucune autre puissance de l'Europe. S. M. juge très inutile qu'un Prince de la Maison Electorale reside dans la Grande Bretagne pour prendre soin de la seureté de sa personne Royale, de ses Royaumes et de la succession Protestante, comme il est dit dans le memoire. Dieu et les loix ont confié ce soin a S. M. seule, et d'admettre qu'elque autre personne à le partager avec Elle, cela seroit aussi dangereux pour la tranquillité publique qu'il est incompatible avec la constitution de la Monarchie. Apres les frequentes assurances que

S. M. a données le sa resolution de maintenir la succession etablie par les loix, il n'y a plus aucun lieu de douter que S. M. ne fasse tout ce qui depend d'Elle pour l'affermir. Quand S. M. considere l'usage, qu'on a fait des titres qu'Elle a desja conferés, Elle est fort peu encouragée à en accorder d'avantage. On sait que sous le dernier regne d'avoir accordé des titres d'honneur à des etrangers, cela a si fort mecontenté la nation, que cela a causé l'insertion d'une clause dans l'acte du Parlement, par lequel la succession a été établie dans la Maison Electorale, laquele clause porte, que quand la limitation reglée par cet acte aura lieu aucune personne née hors du Royaume d'Angleterre, d'Ecosse ou d'Irlande ou des terres, qui en dependent, quoique naturalisée ou fredenisée (à moins qu'elle ne soit née de pere et mere Anglois) ne pourra être du conseil privé ni membre d'aucun des deux chambres du Parlement ni avoir aucun don des terres de la couronne ni par elle même ni par procureur. S. M. a bien voulu repondre ainsi en delais au memoire. Elle espere qu'il y aura une si bonne intelligence entre Elle et l'Electeur, que comme Elle continuera à faire tout son possible pour maintenir la succession, aussi on ne luy demandera rien qui ne soit de nature à pouvoir être accordé. Donné à notre cour à Kinsington le 19. de Juin 1714, l'an 13. de notre regne. A. R.

Dahinter von Robethons Hand, vielleicht die Worte, die Lord Clarendon sprach: Le meilleur moyen de mettre en seureté l'interêt commun de S. M. et de l'Electeur est tres certainement une confidence mutuelle entre eux et d'agir ensemble de concert. C'est ce que S. M. a toujours desiré et ce qu'Elle sera voir encore en toutes occasions.

2.

## Bum Regierungsantritt Georgs I.

Das kurfürstliche Haus hatte nicht versäumt, sich der ihm durch die Act of security zugesicherten Garantien zu be-

Seit 1706 war bei bem Residenten in London mit der Aufschrift: "unmittelbar nach dem Tode der Königin zu eröffnen" eine eigenhändig bon der Rurfürstin Sophie ausgefertigte und verfiegelte Lifte beponiert, welche die von ihr befignierten hoben Staatsbeamten und Bertrauensmänner aufaählte, die bis aum Eintreffen des Erben als Lords Justices ben Regentschaftsrath bilden follten. Während seiner Botichaft im Frühjahr 1711 hatte ber Freiherr von Bothmer, ba die Einfügung einiger anderen Namen erforderlich geworden, Diese Lifte gurudnehmen und durch eine andere ersetzen muffen. Aehnliches geschah zwei Jahre fpater burch ben herrn von Allein auch in Hannover waren Formulare zu verichiedenen Erlaffen für alle Fälle vorgesehen, wie fie fich noch unter den vertraulichen Papieren Robethons vorfinden. geben ebenfalls bis zum Jahre 1706 zurud und beruhen zum Theil auf Borfdriften von Abbifons Sand. Selbitverständlich mußte nach dem Ableben der Rurfürftin die Bollmacht für die Lords Justices alsbald im Namen ihres Sohns erneuert werden. Das englische Formular lautet fortan:

George Lewis by the grace of God Duke of Brunswick Lunenbourg, Archtreasurer and Elector of the Holy Empire of Germany and great grandson of King James the first of England to all to whom it may concern.... that by the said decease of the said princess Sophia we are now become the said next protestant successor and heir to the crown of Great Brittain, we therefore minding and intending etc.

Robethon bemerit auf dem Blatte: les trois instruments sont datez du 15. Juin 1714 apres la mort de Madame l'Electrice arrivée le 8.

Dazu gehört ferner folgendes Memorandum:

Les trois pieces Angloises ne sont qu'une seule qui doit estre triple, ce sont des decharges ou warrants pour l'archeveque de Cantorbery (!), pour le chancellier Harcourt et pour le resident Kreyenberg, par lequel resident selon l'acte du Parlement cette fontion doit se faire. On ne peut pas proceder à échanger les vieux

instruments de regence de feue Madame l'Electrice contre les nouveaux que S. A. E. Monseigneur l'Electeur a eu la bonté de signer, sans avoir en mesme tems les trois warrants cy joints, pour en donner un à chacune des trois personnes susdites pour leur decharge. Cela est absolument requis par l'acte du Parlement. Je joins icy un extrait de ce warrant, qui en fera voir à S. A. E. le contenu.

A l'égard des deux pouvoirs ce sont les mesmes que les deux Mssrs de Schutz pere et fils, Mr. de Grote et Mr. de Bothmer ont eue de feue S. A. R. Madame l'Electrice. J'en joins icy des traductions qui en feront voir le contenu et la necessité à S. A. E.

Il est necessaire en toutes manieres, que le Ministre de S. A. E. à Londres soit muni du leur plein pouvoir, sans quoy, le cas de la mort de la Reine arrivant, il ne seroit pas en estat d'agir, de faire proclamer le successeur ni de faire les autres fonctions usitées en tel cas. Comme ces deux pouvoirs ne doivent estre produits qu'apres la mort de la Reyne, il ne peut y avoir aucun inconvenient à les donner. Le seconde regard les mesures à prendre en cas que le Pretendant fist une descente dans la Grand Bretagne. Ce seconde pouvoir ne doit estre produit qu'à la derniere extremité. et mesme on pourra ordonner au Ministre de S. A. E. de ne parler à qui que ce soit au monde, qu'il soit chargé d'un tel pouvoir et de n'en executer le contenu que sur de nouveaux ordres du Maistre. Mais il est pourtant bon qu'il soit muny de ce pouvoir. Pour ce qui est de l'autre pouvoir, il ne s'en peut pas passer.

Les trois instruments et les lettres de creance furent envoyées hier à Mr. de Bothmer par le chariot de poste par un domestique de Mr. de Schutz qui retourne en Angleterre. Et comme on ne peut faire aucun usage des trois instruments sans avoir les trois warrants, on suplie S. A. E., de vouloir bien les signer de mesme que les deux pouvoirs et de me les envoyer,

pour les faire suivre par la poste de demain, car il importe fort de se presser d'establir une regence par le prompt echange des instruments, puisqu'il est à craindre que, quand la Reyne moura, il n'y aura en Angleterre aucun Prince de la Maison Electorale, de sort que tout y seroit dans la confusion, s'il n'y avoit point regence establie. Hannover le 17. Juin 1714.

In Aussicht eben auf die berannahende Entscheidung unter anscheinend sehr ungunftigen Aspecten wurde jest ichleunig ber Freiherr von Bothmer vom Haag nach London beorbert und mit jenen Bollmachten und Beglaubigungen verfeben. Ein lateinischer Entwurf vom 15. Juni bevollmächtigt ihn, bei Anna's Ableben gemeinsam mit ben Lords Justices im Namen Georg Ludwigs zu handeln. Gin anderer ift ein Credenzbrief für ihn bei allen, mit benen er sich zusammenthun will, indem Raum für die Ramen offen gelaffen wird. für bestimmte Abressaten lagen längst Formulare bereit, um alsbald mit geringer Beränderung abgeschickt zu werden. III. lateinischer Sprache wird noch in Sophias Namen ein Bring bes Hauses als Custos regni et iusticiarius, ein anderer Anonymus als Lord Lieutenant von Frland besigniert. einem andern Blatt ift bereits Sophia getilgt und ernennt Georgius Dei gratia etc. Rex bis zu seiner Uebertunft einen custodem et iusticiarium regni nostri locum tenentem. Desaleichen bezeichnet George par la grace de Dieu Roy etc. den General Cadogan in Flandern als Befehlshaber auch de nos trouppes. Patente für Marlborough und Cabogan hatte Robethon frangofisch aufgesetzt und die Kurfürstin Sophie paraphiert am 14. März 1713. Bom Tage, an welchem die Nachricht, daß Anna am 10. August 1714 gestorben, ein= getroffen sein wird, sind englische Patente batiert für ben Herzog von Marlborough als Generalcapitan und Eduard Graf von Oxford als erften Commissar der Abmiralität, Herrenhausen August the 17./6. in the year of our Lord 1714 and in our reign the first, besiegelt und eigenhändig unterzeichnet: George R.

Am merkwürdigsten vielleicht ift ein vollständig aus-

gefertigtes Batent: Sophia, Dei gratia Magnae Britanniae, Franciae et Hiberniae Regina, fidei defensor etc., wodurch mit offener Lücke für den Namen ein Statthalter ernannt wird, anno regni primo, besiegelt und eigenhändig unterschrieben Sophia R., mit schwarzweißer Schnur in Folio mit Goldschnitt. Daneben liegt ein Eremplar für Georgius Dei gratia Rex und der Entwurf eines lateinischen Batents für Sydney of Godolphin Treasurer of the Exchequer. Endlich finden sich Entwürfe von Patenten Sophias als Königin für zwölf Befehlshaber in Schottland en cas que la mort de nostre tres chere soeur inspiroit aux montagnards Papistes et aux mal intentionnez etc., für Befehlshaber in Frland, für Befehlshaber ber Truppen in Dün= firchen unter Marlborough und Cadogan, den Generalquartier= meifter General Armftrong, Generalmajor Sabine in Gent und ben Commandierenden in Brügge, je vier Commissionen für Irland und Schottland und eine Ernennung Cadogans zum Gouverneur des Towers von London unter Marlborough als Generalgouverneur, sämmtlich Formulare, die einem früheren anaehören. Es leidet jedoch keinen Zweifel, Bothmers Bollmachten und Patente nach folden längst in Bereitschaft gehaltenen Vorlagen angefertigt worden find. Mit ihrer Bulfe gelang es diesem tlugen und besonnenen Staats= manne, im entscheidenden Augenblick den erledigten Thron der britischen Reiche für seinen abwesenden Herrn zu sichern, so daß Georg I. zunächst unbestritten seine Regierung antreten Bährend der siebenwöchentlichen Uebergangszeit, die bis zum Eintreffen des Königs verstreichen mußte, Bothmer, was nur in höchft discreter Beise geschehen konnte, thatfächlich der Leiter der Lords Justices des Regentschafts= raths. Unter den von ihm hinterlaffenen Aften bewahrt das Kal. Staatsarchiv in Hannover die eigenhändigen Notizen zu seinen Berichten an den König, die mit kurzem, genau datiertem Tagebuch verbunden sind. Die nachfolgenden Auszüge ge= währen einen unvergleichlichen Einblid in die Tagesgeschichte wie in ben großen politischen Umschwung, ber sich vollzog.

Bothmer hatte, wie er bem Könige melbet, die für die

Lords Marlborough und Oxford bestimmten Commissionen überreicht. Letzterer indes wünschte, daß die seinige zunächst geheim bleibe. Und auch der Herzog war der Ansicht: "die Sachen wegen des Commando der Trouppen dis zu Ihrer Anherkunft in statu quo zu lassen."

Die Continuatio Diarii datiert dann Sept. 1. / Aug. 21.: daß die Lords Justiciers heute im Parlament königlichen Consens über die beiden Gelbbills wegen der Civilliste und der Lotterie ertheilt und beiden Häusern angedeutet hätten, daß sie dis künftigen Wittwoch sich ajournieren möchten.

Sept. 2. / Aug. 22. Hat Abends 7 Uhr den Lords Justiciers das eingegangene Schreiben des Königs vorgelesen, worauf ihm in einer kleinen Unterredung der Herzog von Shremsbury anzeigte, "daß weilen der Inhalt foldes Schreibens eine Deliberation und Nachsicht von dem Secretair d'Etat Bolingbrote erforderte, ich bei Ihrer morgenden Berfammlung um 11 Uhr Bormittags mich wieder bei ihnen einfinden möchte. . . . Seute hat man auch Nachricht erhalten, daß die übrigen fünf Bataillons aus Flandern hier angelangt find, wobon noch eins nacher Schottland zu marchiren beordert worden, ohngeachtet man von dannen die Nachricht hat, daß borten Alles stille und in Rube ift. Dergleichen Rachricht hat man auch aus Irland. Inmittelft haben die dortigen Lords Justiciers der hiesigen Berordnung wegen Erwählung eines Lord Maire zu Dublin nicht gefolget, bannenbero man hier willens ift, darüber weitere Berordnung ergeben zu laffen."

Sept. 3. / Aug. 23. . . . "Ich bin der gestrigen Abrede nach diesen Morgen wiederum in der Versammlung der Lords Justiciers gewesen, wohin auch die beiden Secretairs d'Etat beschieden waren. Diese Nacht hat man die königliche Leiche ganz ins Seheim und ohne Ceremonie von Kensington nach Westminster gebracht und sie daselbsten in das an dem Hause der Lords gelegene Zimmer, so des Prinzen Cammer genannt wird, die zu morgender Beerdigung niedergeset."

Sept. 4./Aug. 24. . . "Der Duc de Somerset kam diesen Morgen zu mir und zeigete mir an, daß, weilen man vernommen hatte, daß auf St. James noch zwen durch den

hochseligen Bringen von Dennemark bewohnte Cabinette maren, worinnen man eigene Briefschaften vermuthete, so ware nöthig erachtet worden, dieselben noch heute vor der Rönigin Beerdigung zu eröffnen, um zu feben, ob Etwas Ihre Beerdigung Betreffendes barinnen gefunden werden möchte, mich ersuchend, zu solchem Ende mit ihm hinaus zu fahren, welches ich gethan und nebenft ihm und den Ducs de Shrewsburg, Budingham und Araple folche Cabinette besehen habe. Weilen man aber einestheils nicht vermuthen konnen, daß etwas bergleichen barinnen vorhanden sein könnte, bevorab da man gewußt, daß die Königin nach des Pringen Tode 1) nicht über ein oder zwen mahl da hinein gekommen, anderentheils auch daran gehalten worden, daß, wenn gleich wider Bermuthen sich etwas finden sollte, dennoch darum der Beerdigung halber jeto keine Beränderung mehr gemacht werden könnte, so hat man, um nur ber Form ein Genuge zu thun, einen Schreibtisch und einen Schrant eröffnet und beliebet, die in dem Tisch befind= lichen Briefe mit in den Schrant zu legen, um folchen ledigen Schreibtisch zu bes Pringen R. H. Bequenilichkeit offen zu laffen, weil dieses Cabinet zu dero Apartement gehöret; die übrigen Sachen aber zusammen ohneröffnet bis zu des Königs Anherokunft in das Nebencabinet in Berwahrung zu setzen, worauf man mir die Schlüffel sowohl zu dem Tische und dem Schranke als auch zu bem Cabinette baselbsten zugestellet hat, um Obiges ferner berrichten ju laffen. Von darauf bin ich mit den ebenerwähnten Ducs in die Versammlung der Regenten gangen, um der Berlefung des Berichts an den König über die Portugisische Sache mit beizuwohnen. Diesen Abend ift die Leiche der Gottseeligen Konigin in dem Koniglichen Begrabniß in der Westminfter Abtenfirche beigesetet worden."

Sept. 5./Aug. 25. Am letzten Sonntag des Königs Antwort vom 24. August den Lords Justiciers überliefert. Wegen der dem Portugisischen Minister im Haag zu gebenden Antwort am folgenden Tage wieder Zusammenkunft. Als Präcedenz was Anna durch den Bischof von Bristol antworten

<sup>1) 1708.</sup> 

ließ: "Damit die Uebelgefinnten weder E. A. M. selbsten noch Ihre jezige Regierung alhier beymessen können, daß sie darunter weiter zu gehen als die Gottseelige Königin bereits gethan und die Nation dadurch in einen neuen Krieg zu verwickeln gedenken. In dieser Sache und wegen Sicherheit des Commercium in der Ostsee wird es gerathen sein, mit den Generalsstaaten gemeinschaftliche Mesures zu halten. Das Gesuch des Sardinischen Gesandten, die seinem Könige geliehenen Englischen Schiffe in Sicilien zu seinem Transport nacher Piedmont zu belassen, abgeschlagen, weil Admiral Wishart beordert alle Kriegsschiffe an sich zu ziehen und damit in dem Port de Mahon E. R. M. Ordre zu erwarten."

Sept. 7. / Aug. 27. "Lords Justiciers sind der Meinung, es gebe Königliche Siegel ohne Namen und Sinnbild, die genügen würden, dis E. K. M. wegen Ihres Braunschweig Lüneburgschen Khurwappens Ihre Entschließung genommen hätten. War deshalb mit Shrewsbury und Sommerset in Kensington, wo indeß nur eins gesunden mit der Königin Dedise: semper eadem."

Continuatio Diarii. Sept. 5. / Aug. 25. Gestern Greenwood mit dem portugifischen Bericht abgefertigt. Mittage ließ Mylord Bolingbroke mir fagen, daß er einen Meffenger mit ber gleichen Relation abschiden murde und bernehme, ob ich auch babei schreiben wollte. Ich ließ ihm bavor danken und antworten, daß ich bereits gestern Abend mit der Regenten Expressen meine Briefe weggeschidet hatte. Unterdeffen habe ich sowohl diesem als jenem eine Abresse an den Hofrath und Residenten Klincaraf im Haag mitgegeben, damit fie von bemfelben erfahren mogen, ob fie mit ihren Depefchen bes Rönigs baselbsten warten müffen, ober Gr. Majestät entgegen geben können, maßen man Sie bei der Ankunft folder Expressen im Saag dahin wenigstens unterwegen zu sehn bermuthet. Bu Mittage haben die Regenten nach dem Parlament fich begeben, demfelben des Königs Antworten auf beider Säufer Abressen zugestellt und dasselbe darauf bis d. 28. September alten Styls prorogiret."

Sept. 6. / Aug. 26. Wieber in St. James in bes

Prinzen Cabinet, um den einen Schreibtisch völlig zu räumen und die anderen in das Rebencabinet zu setzen. Um Abend Meffenger und ordinäre Post mit Briefen, darunter zwei des Königs an die Regierung.

Sept. 7. / Aug. 27. Bormittags bei den Lords Justiciers, die beiden Briefe abzugeben. Rochmals in St. James um mit dem Bicekammerherrn Cook zu überlegen, "wie die Persohnen, deren der König am meisten bedarf, S. M. am besten zur Hand sehn könnten, welches ziemlich gelegen ausgefunden worden. Es werden auch die Appartements zwischen hier und künftigen Donnerstag ganz fertig sehn. Rachmittags mit den beiden Herzogen in Kensington um daselbsten nach der Königin kleinen Petschaften zu suchen."

Sept. 8. / Aug. 28. Lords Justiciers haben Ausfertigung der Creation des Prinzen von Wales angeordnet. Murray aus Hannover mit Briefen vom 3. September.

Sept. 9. / Aug. 29. Marlborough hat ihn mit Sunderland nach St. Albans zum Essen geladen. Abends mit ihnen zur Stadt gefahren, weil einige Herren mit ihm zu sprechen verlangt.

Sept. 10. / Aug. 30. Den Lords Justiciers das Schreiben überbracht und angezeigt, daß der König heute abreift. General=quartiermeister Lieutenant Armstrong soll dem Könige im Haag von der Demolierung Dünkirchens berichten. Messenger vom 5. angekommen. Den Lords Justiciers Schreiben des Lord Boling=broke halber überliefert.

An den König. Sept. 11./Aug. 31. Diplom des Prinzen von Wales bei der Ankunft zum unterzeichnen fertig. "Morgen sollen alle Zimmer in dem St. James Palast ganz fertig sehn. Es sind auch zu Greenwich die Apartements fertig, damit E. A. M. beh Ihrer Ankunst dorten gemächlich logiret sehn können, um des folgenden Tags Ihren Einzug hier zu halten." Boranskalten zur Krönung.

An den König. Sept. 11./Aug. 31. "Habe E. K. M. an die Lords Justiciers wegen des Lords Bolingbroke abzgelaffenes und mir gestern Abend geliefertes Schreiben ich denenselben heute gegen Mittag überliefert. Nachdem nun

dasselbe verlesen war und einige unter einander darüber zu sprechen begunten, ftunt ich auf und sagete, daß ich sie zur Deliberation und Nehmung ihrer Resolution alleine lassen wolte, und ging bamit hinaus. Sie schideten mir aber balb ihren Secretarium Abisson nach und ließen mich wiederum hinein nöthigen, um ihrer Deliberation mit benzuwohnen, welche aber nicht lange dauerte. Mylord Nottingham, Comper erinnerten insonderheit, daß der hiefige Migbrauch zu verhüten sen, nach welcher die Secretaires d'Etat de Publique an sie eingelaufene Briefe bei Abtretung ihrer Charge als Brivatsachen mit sich nach Hause zu nehmen pflegen. Endlich ward mit allerseitiger Beliebung burch den Duc de Shrewsbury mir angezeiget, daß die Lords Justiciers E. R. M. des Lord Bolingbrote halber an fie ergangenen Befehl gehorsahmen, ihm das Siegel abfordern lassen und dem Secretaire d'Estat Bromley befehlen wolten, hinführo beffen Function nebenft ber seinigen wahrzunehmen, bis E. R. M. ein anderes allergnädigst verordnen würden. Es solte auch zugleich vor die Briefschaften, jo in des Lord Bolingbrote Office vorhanden wären, Sorge getragen werben, damit deren keine, soweit fie Affairen beträffen, von abhanden fommen mögten. Welches fie allerunterthänigft zu berichten von mir begebret haben."

Sept. 11./Aug. 31. Zusatz. "Bromley nicht gänzlich aufgetragen, sondern auf der Post befohlen, alle an den Lord Bolingbroke und dessen Subalkerne kommenden Briefe vor die Lords Justiciers zu bringen, damit dieselben die Expedition darauf anordnen und durch wen sie es gut befinden würden verrichten lassen könnten." Commission an Shrewsburn, Somerset, Cowper, von Bolingbroke die königlichen Siegel abzusordern und sein Office zu versiegeln, "damit die Briefschaften dasselbsten in sicherer Berwahrung bleiben mögen, welches sie dann auch alsovort ausgerichtet."

Continuatio Diarii. Sept. 11./Aug. 31. Ueber dieselbe Sache. Die drei Herren fuhren mit Bolingbroke in sein Office im Cochpit 1), um dessen Thüre zu versiegeln. "Rurz

<sup>1)</sup> In Whitehall, wo gegenwärtig das Privy Council Office fteht.

vor Abfertigung der Post schickte der Lord Bolingbroke mir einen Brief an den König zu und bat durch ein Billet, daß ich denselben E. M. überschicken und ihm auf morgen eine Stunde benennen mögte, um mit mir absonderlich zu reden. Ich habe ihm zur Antwort gegeben, daß, weilen ich zu Hause gar selten alleine senn könnte, ich morgen selber zu ihm kommen wollte."

Sept. 12./1. Marlborough wieder auf seinem Landsit. "Nachdem ich gegen Mittag von Bisiten etwas befrehet war, bin ich zu dem Lord Bolingbroke gefahren. Bei meiner Ankunft fuhr eben der Duc d'Ormond von ihm weg. Nachdem wir uns niedergeset hatten, machte er mir zuforderst Compliment, daß er nicht zu mir gekommen ware, weil ich es anders und ju ihm ju tommen begehret. Dir ware bekannt, dag ihm gestern auf königlichen Befehl die Siegel abgefordert und sein Office verfiegelt worden. Er hatte auch S. M. Befehl gern gehorfamet; gedachte Berfiegelung wäre aber etwas Ungerechtes und mußte aus einem besonderen Diftrauen herrühren. wüßte aber nicht, ob S. M. Solches befohlen hätte, oder ob es von anderen herkame. Der Duc de Shrewsbury mare fein Zeuge, daß er Willens gewesen, bei der erften Audienz fo er bei dem Ronige haben wurde S. M. anheim zu ftellen, ob fie bei gegenwärtigen Umftanden rathsam befinden mögten. seiner sich fernerhin zu bedienen oder ihn im Privatstand zu Rachdem er aber auf ermahnte Weise aus seiner Bedienung gesetzt worden, ware leichtlich ju schließen, Soldes aus einigen über ihn geschehenen ungleichen Berichten herrühren muffe. Seinem Bedunken nach könne Solches nur zwei Materien betreffen; die eine mögte etwan den Praten= denten, die andere das Friedensnegotium angeben. bes ersteren werbe sicherlich nichts unziemliches auf ihn gebracht werden können, maßen er niemals einige Gedanken gehabt, des Prätendenten Intentionen zu befördern, weniger etwas würklich dazu gethan zu haben. Er begehre nicht, daß ich ihm darüber auf sein Wort trauen solle, sondern es werde in der That sich also finden, wenn man alles untersuchen wolle. Bas die Affairen beträffe, darinnen hätte er

vor sich selber Nichts gethan, sondern nur anderer Direction gefolget und basjenige ausgerichtet, was im Raht beschloffen und ihm ju expediren aufgegeben worden, welches fich gleich= falls in der Untersuchung finden würde. Im Uebrigen müßte man wohl, daß, wenn man in dergleichen Fällen contrecarriret würde, man auch seine Parthen machen müßte, um sich zu souteniren, worinnen man hoffentlich ihn so wenig als andere verdenken wurde. Er gedachte bei gegenwartigem Zuftande vor eine Zeit lang sich aufs Land zu begeben und daselbst des Königs Willen ferner zu erwarten, hatte aber vorher Obiges mir gern vorftellen wollen mit Bitte, bei G. M. Anherofunfft Ihr solches ju hinterbringen, welches auch ber Duc be Shremsbury zu thun ihm versprochen. Er wolte fich gant stille halten und auch im Privatstande S. M. seine schuldige Treue ebenso erweisen, als wann er würklich in dero Diensten zu stehen die Gnade hatte. Wolten aber seine Widerwartigen ihn angreifen, so wurde er naturlicher Beise seine Bertheidigung bagegen suchen müffen. Ich habe ihm zuforderst vor seine Eröffnung gedanket und ihm bezeiget, warum ich jeder Zeit geglaubet hatte, daß ein verständiger Englander, der es mit seinem Baterlande aufrichtig meine, es mit dem Prätendenten nicht halten könnte. Unterdeffen ware nicht leicht, die Impressiones so geschwind zu benehmen, so das Bolt in dergleichen Fällen bon einem ober anderem fich machete. die Affairen wegen des Friedens beträffe, da hielte ich meines= theils mich nicht geschickt genug, um davon ein genugsahmes Urtheil ju fällen; ihm murbe aber ohne 3meifel bekannt fenn, daß außerhalb hier und in Frankreich niemand an dem ge= machten Frieden Gefallen trage. Ich glaubte im Uebrigen, daß sein Borsat weise sen, sich stille zu halten und von der Beit und seiner guten Conduite eine Beranderung zu erwarten, welche in solchen Fällen sich nicht so geschwinde zu Wege bringen laffe. Lettlich fagete er bei meinem Weggeben, daß er hoffen wollte, ich wurde zufrieden fenn, daß er vor feiner Abreise von hier noch ju mir tame, um Abschied von mir ju nehmen."

13./2. Sept. Die Lord Justices von Irland wegen

Erwählung eines Lord Mahors von Dublin uneins. Beschluß der Regenten, sie durch den Viceruh den Duc de Shrewsburh anders zusammenzusetzen. Daher der Primas und Kanzler Phipps ausgeschlossen, Erzbischof von Tuam gelassen, Erzbischof von Dublin und Graf von Kildare hinzugestigt.

14./3. Sept. "Diesen Morgen ist der Lord Bolingbroke bei mir gewesen, um von mir zu seiner Reise aufs Land Abschied zu nehmen, welche er am Sonntag antreten wird.

Beschluß ber Regenten, daß am Einzugstage Alles die Trauer ablegen, die Livrée-Diener aber dieselbe behalten und nur Schulterbänder nach eines jeden Farbe tragen sollten."

- 14./3. Sept. An ben Ronig. Erfährt vom Bergog von Argyle, daß Bolingbrote mit ihm ebenso geredet. Jener mit Bolingbrote befreundet, "bis er fo gehäffig auf den Comte d'Oxford geworden. Es war gahr eigentlich aus des Lord Bolingbrote Rede zu verspüren, daß er auf diesen hauptfächlich mit demjenigen ziele, was er mir von ungleichem Berichte fagte, welchem er E. R. M. Ungnade zuschrieb. Er hat auch auf folche Gedanken besto leichter fallen können, weilen ber Comte d'Oxford selbsten einigen seiner Freunde beizubringen und durch diese weiter auszubreiten suchet, daß er durch seinen bei E. A. M. habenden Credit den Lord Bolingbroke gefället habe; trachtet auch, einige der Regenten an sich zu ziehen und ihnen weis zu machen, er werde bei E. R. M. eine sonderbare Disposition über die hiefigen Bedienungen haben, mit dem Bersprechen, daß, wenn sie darüber mit ihm sich vereinigen wollen, er vor sie mit senn wolle. Er hat es aber vorhin icon bekandtermaßen so weit ben den Leuten gebracht, daß er ben jedermann gahr ichlechten Glauben findet und also auch auf diese insinuationes ihm Niemand trauen will."
- 15./4. Sept. Continuatio Diarii. Der Erzbischof von York, die Lords Abingdon und Anglesen haben die Relation wegen der Justices in Irland nicht unterschrieben. Auch die Geistlickeit nicht einverstanden. Abingdon deshalb bei ihm. Marlborough ist wieder zur Stadt gekommen.
  - 17./6. Sept. Berathung über den Einzug des Königs. 18./7. Sept. Montrose sagt ihm, daß einige Officiere 1883,

aus Frankreich nach Schottland gegangen. Die Regenten sind benachrichtigt von einem Schiff mit neun Personen, die nach der Landung sofort mit der Post nach dem Gebirge sich begeben. Der Prätendent ist darunter. Ein Officier abgeschickt, sich darnach zu erkundigen. Die Regimenter auf dem Marsch beschleunigt.

21./10. Sept. An den König. Endlich ift die rückständige Soldzahlung von 65 V. St durch Shrewsbury und Halifax erledigt. Letzterer hat Südseeactien zu Geld gemacht, um im Betrage von 1 Million die Marine zu bezahlen.

21./10. Sept. An ben Ronig. "Gar viele ber Lords Justiciers wünschen, daß der Lord Rangler Harcourt noch vor ber Ankunft bes Königs entlassen werbe, bamit er weber bie Ehre haben könnte als der erste unter ihnen vor E. R. M. zu erscheinen noch das große Siegel vor des Prinzen von Wales Diploma zu feten." Er fei freilich aus ber Regierung nicht zu entfernen bis der König eingetroffen. Darum um ein Schreiben desselben gebeten: "daß Sie dieselben damit authorisirten, dem Groß Canpler Simon Harcourt in Ihrem Nahmen das Große Siegel von Großbritannien auf die in folden Fällen übliche Weise forberfambst abzuforbern ober abfordern zu laffen und es in Ihrem Nahmen dem R. N. zuzustellen. Jedermann hoffet, E. R. M. werde dem Ld. William Cowper die Gnade thun und ihn an des Lord Harcourt Stelle benennen, weilen er nicht allein vor diesem schon Groß Cangler gewesen ist, sondern auch vor jedermann vor den geschickteften bazu gehalten wird."

21./10. Sept. An ben König. Es mehren sich die Bewerbungen der Partheyen. Darüber war Rottingham bei ihm und gab dreierlei zu erwägen. 1) Es sei gut, S. M. keiner Parteilichkeit zwischen Whigs und Tories zu beschuldigen. Er rechne sich zwar auch zu diesen, erkenne aber, daß S. M. nur ein Ministerium machen könne, welches Whiggisch genannt würde, wenn gleich einer oder anderer anständige Tory mit darunter gemenget sein sollte. Er glaube auch, die Toris selbsten können Sie darinnen nicht verdenken, sondern werden selber bekennen müssen, daß gar wenige unter ihnen vorhanden

feben, die unter voriger Regierung also sich aufgeführet haben, daß sie von E. R. M. mit Kueg einige Belohnung erwarten Dahingegen die Whigs jederzeit Ihr Interesse verftritten und auch ratione publici Ihre Sentiments gefolget hatten, gleich wie fie benn auch fehr geschickte Leute unter fich hätten, dem Dienste E. R. M. wohl nütlich und nöthig 2) Hielt eine Untersuchung nöthig, wie bas Ministerium unter voriger Regierung die Sache geführet hatte. damit die Nation klärlich sehn könnte, daß man über dasselbe nicht ohne Ursache sich beschweret hatte. 3) Wie Minifter und weltliche Regierung whiggisch sein muffen, die Rirche bin= gegen torisch senn und bleiben muffe, wodurch E. R. M. bei ber ganzen Nation die gegen Sie tragende Liebe und Bertrauen ftarten und vermehren würde. Bothmer meldet foldes auf Nottinghams Wunsch.

19./8. Sept. Continuatio Diarii.

20./9. Sept. Ungewisse Rachrichten über Guernsey über Ansammlung französischer Truppen in der Kormandie. Montrose, Islay und andere Schotten haben Rachricht, daß, nachdem daselbsten die vorhin vermeldeten Officiers auß Frankrich angekommen, es sich mehr und mehr zu einem Aufstande anlasse und verschiedene Lords sich verdächtig machen. Der Schottische Staatssecretarius Mylord Mar aber hat davon ganz keine Rachricht. Besehl an die anmarschierenden Truppen, an den commandierenden General und die Administratoren der Justiz in Schottland, der verdächtigen Lords und anderer dergleichen Personen sich zu versichern, von welchem Allen sie dem Könige durch einen Expressen ihren Bericht nach Holland zu erstatten beschlossen haben.

22./11. Sept. "Sie wünschen, daß E. R. M. bald favorablen Wind und Wetter zu Ihrer Anheroreise erlangen mögen und sowohl der gemachten Anstalten als verschiedener anderer Ursachen halben, daß Ihnen möglich seh, die Themse heraufzukommen. Auch wenn bei Harwich zu landen gezwungen, unterhalb hiesiger Stadt ben Blackwall sich in die Barken zu sehen und damit quer über die Themse nacher Greenwich sich zu begeben und daselbsten zu übernachten; von

ba aus Einzug, zu bem Alles vorbereitet. Widrigenfalls große Betrübnis im Bolf. Seitbem in Briefen und hollanbischen Zeitungen befannt, daß Sie dem Duc de Marlborough das General = Commando über Ihre hiefige Rriegsmacht bestiniren, ber Duc d'Ormond sich des Geheimten Raths entzogen und seine meiste Zeit auf bem Lande zubringet. Es ift bekannt, daß er mit der Gottseeligen Konigin betrautesten Ministern bergestalt sich vertiefet hat, daß auch seine allerbesten Freunde und unter benen ber G. R. M. bekandte hutcheson felbften ihm foldes zum höchsten verbacht haben, gleichwohl aber auf teinen befferen Weg ihn zu bringen vermogt. Dahingegen wird jeto hier ausgestreuet, E. R. M. haben des Duc de Marlborough halber sich wiederum bedacht, und nehmen seinen respectueusen Aufschub, der vor ihn ausgefertigten Commission sich zu bedienen, vor eine Berweigerung dieselbe anzunehmen auf." Rath, die Entscheidung zu beclarieren, ba Ormond boch ichon alle hoffnung verloren. Es ware ben Jufticiers und Ormond vor Ankunft Georgs zu notificieren. Sollten Be= benten walten, entweder durch die Regenten oder ihn felber "auf gute Manier", daß Ormond das Commando über das eine Regiment Garde zu Fuß auch ferner zu lassen.

Haag 25. Sept. Auszug eines königlichen Schreibens. Soll Nottingham versichern, daß der Englischen Kirche nicht die geringste Ombrage geschehen solle. Die Lords Justiciers sollen in Schottischer Sache Acht geben. Die Entfernung des Großkanzlers dis zur Ankunft ausgesetzt. Da auf guten Wind zu hoffen, auch wegen Marlborough warten.

25./14. Sept. An den König. Der französische Gesandte d'Iderville bereits mit Creditiv für Georg versehen wie alle übrigen. Auf Anfrage, ob schon in Greenwich vorzustellen, Antwort: "Ihre Auswartung wenigstens dis den andern Tag nach E. R. M. Ankunft alhier zu verschieden, weilen zu Greenwich alle Lords und so viel andere Menschen sein würden, daß fast nicht möglich sehn könnte, E. R. M. präsentiret zu werden."

Continuatio Diarii 21./10. 22/11. Sept. Expresse hin und her.

23./12. Oberst Churchill als Expreß. Großes Bergungen der Regenten, nur bei dem Puncte über die irische Sache haben einige beim Borlesen bor sich niedergesehen.

24./13. Bericht des General = Quartiermeister = Lieutenant Armstrong über den Stand der Demolierung von Dünkirchen. Mr. Prior noch immer Bertreter in Paris. "Ich bin heute nacher Greenwich gewesen, um zu sehen, wie des Königs und des Prinzen Appartements daselbsten eingerichtet sind."

Hieran schließt sich ein noch unbekanntes, im Staatsarchib bewahrtes Tagebuch über die Reise des Hofs von Hannover nach London und die erste Einrichtung daselbst. Der Berfasser wird wegen der Betrachtung über die confessionellen Gegensäte vielleicht unter der deutschen Hofgeistlichkeit zu suchen sein. Neben der mehr amtlichen Druckschift: "Umständliche Relation der Reise Sr. Königlichen Majestät von Groß=Britannien Georg des I. und Desselben ganzen hohen Hauses von Hannover dis London nebst allen Ceremonien der Einhohlung und Krönung, Hamburg 1714" hat das ungedruckte Tagebuch höheren Werth.

"Reisejournal S. Königl. M. von Engeland, wie dieselben von Hannover aufgebrochen und burch Holland sich nach London begeben.

S. R. M. brachen von Herrenhausen auff b. 11. Sept. und gingen über Osnabrud, Bentheim und fo ferner auf Amersford und Utrecht und von dannen über Lenden nach bem Haag, woselbsten Sie ben 16. gegen Abend nebst bes Cron Brinken Sobeit arrivirten und in Het oude hoff ein-Sie die Stadt Lenden paffirten, wurden febrten. Me 54 Canonen =Schüffe gethan als die Zahl Sr Jahre. Haag hielt der König allemahl offene Taffel und waren immer einige Brinken, Ambassabeurs, einige von denen General= staaten oder andere vornehme Herren mit an der Taffel. Die Debutirten von benen Herren General Staaten hatten ben 17. benm Könige Audient, wie auch nach und nach alle fremde Ambassabeurs, und faft alle anwesende Englische Cavaliers und Gentlemen batten die Gnabe bes Ronigs Sand ju fuffen. Es wurde auch täglich alles Bolk nach und nach in des Königs Eßsahl gelassen, um S. M. speisen zu sehen. Der König speisete den 27. des Abends bei Mylord Strafford, 1) und Mittag den 29. bei Mylord Albemarle 2); den 25. wurde er zu Mittag ben Wyn Heer dan Duhvenvoort zu Schevelingen tractiret.

Der König, welcher gleich nach seiner Ankunft im Haag in Violet zu trauern ansing, fuhr nebst dem Eron Prinzen verschiedene mahl die sogenannte Tour in het vorhout.

Haag d. 27. Sept. Heute früh ging ber König und Cronprint mit einer kleinen Suite von hier zu Lande nach Maasland Schlopf und embarquirte sich gegen Mittag auf die Nacht the Peregrine genannt, der Nahmen von des Cronpringen Jacht aber war William and Mary. Diese nebst 5 anderen lagen in dem Munde der Maase vor Anker. übrige Suite bes Königs, nemlich bie herren Ministri, Cavalliers 2c., welche von dem Haag eben diefen Morgen auf verschiedenen Tred-Schopten abgingen, famen ben Rachmittag nach und nach zu Maasland Schlopf an, woselbsten fie in verschiedenen Fahrzeugen an die respective auf sie wartenden Jachten gebracht wurden. Sobald diejenige Reisegesellschaft, die auf einer anderen Jacht embarquiret werden mußte, an Bord kommen, feurete dieselbe Jacht die Canonen ab. nun Alles embarquiret und die Bibres in verschiedenen Brovisionsschiffen von Rotterbam ankommen und in die Nachten geladen waren, fing des Ronigs Schiff an die Unter aufzunehmen und unter Segel zu geben, welchem ber Cronpring und hernach die übrigen peu à peu folgten. Dieses geschah mit NW. Wind und ben bem iconften Wetter. Gegen 4 Uhr tamen wir zur Seite ber Englischen und Hollandischen Esquabre Rriegs Schiffe, die den König begleiten solten und welche etwas weiter nach helvoet Schlops hinunter vor Anker lagen, bestehend aus 11 Englischen und 8 Hollandischen. die Jachten sich diesen benden Flotten zu nähern begunten, nahmen sie gleichfalls die Anker auff und fingen an unter

<sup>1)</sup> Bormals Lord Raby, englischer Gefandter bei den Generalsstaaten. 2) Arnold von Keppel, Holländer von Geburt, von Wilshelm III. in die englische Peerage erhoben.

Segel zu gehen und salutirten daben den König und den Cronprint mit einer Salve aus allen Canonen auf den Kriegsschiffen. Die folgende Nacht zwischen d. 27. und 28. blieb der Wind und das Wetter sehr schön und wir abanzeirten auf unserer Reise sehr wohl.

Auf der See d. 28. dito. Heute gleich nach bem Tag= werden sahen wir bereits bie Ruften von Engeland, in specie die von Suffold, worinnen der hafen harwich gelegen ift, und fegelten längst biefer Rufte, welche wir zur rechten Seite ftets im Gesicht hatten, immer weiter nach ber Themse zu. Man sabe burch ein Verspectib an dem aufsteigenden Rauch, bak auf einem alten Castel an der Seekante in Suffolk, als die Motte und Jachten ihnen ins Geficht kommen waren, die Canonen gelöset wurden. Gegen Abend kamen wir in ben Mund des Flusses, the Barry 1) in the Nore genannt, und faben zur linken Seite nunmehr auch die Rufte von Rent. auf welcher ein Caftel an ber See liegt, Chereneg genannt, um welches rings umber viele Canonen gelöset wurden, als wir vorbei passirten. So wurde auch der König von den herumliegenden oder passirenden Raufmannsschiffen mit einer Salve salutiret. Die Englischen und Hollandischen Krieas Schiffe kamen allhie mit bem Dunkelwerben bor Anker und. nachdem fie die Ral, und übrige Jachten ficher in die Themfe eingelaufen seben, sagten sie uns nochmals mit einer breifachen Salve von allen Schiffen adieu. Die Jachten tamen furt barnach auch alle vor Anker, und des Königs Jacht war die vorderste, hinter welcher sich die übrigen hier und da rangiret Dieses war ohngefähr 6 Englische Meilen unter hatten. Gravensend, bei einem Plat the Hope oder die hoffnung genannt. Die Racht hindurch war es still Wetter in der Themse.

Auff ber Themse d. 29. eiusdem. Gegen den Tag war ein dider Rebel, welcher aber in ein Paar Stunden niederfiel, und das Wetter wurde wieder hell. Die Marine kam uns in dem Fluß herunter entgegen, und der Wind war auch nicht

<sup>1)</sup> Barrow Deep.

gar zu favorable, wannenhero der König und Cronpring nebst exlichen Herren Ministris, Cavalliers und Dames in die eben angekommenen Kgl. Barken gingen, deren eine jede von 12 Kgl. Matrosen in schöner Livrée gerudert wurde, welche dann zusammen noch selbigen Abend gegen 6 Uhr nebst S. A. M. zu Greenwich an Land stiegen. Der König und Kron Printz nahmen ihr Logis in dem dasigen Kgl. Hause selbst, die übrige Suite aber logirte mehrenteils in Privatshäusern. Dieses kleine Städtchen war schon voll von der englischen Roblesse und anderen hohen und niedrigen Standes Personen aus London und aus der Country.

Der Berr Cammer Prafibent 1), beffen Gemablin, ber Herr Ober Schenke 2) und die Frau von Ramm nebst 2 eng= lischen Gentlemen waren von unserer Jacht, the Catharine genannt, schon ben Morgen gleich nach dem Könige in einer Barque mit hinauf nach Greenwich gangen, der Herr Geheimbte Justig Rath Reiche nebst bessen Berrn Sohn, Mr. Bert 3), Mr. Moor, Mr. Schilb 4) und verschiedene andere wie auch alle Domeftiquen des herrn Cammer Präsidenten blieben auf ber Jacht und lagen bor Anter, bis die Marine wieder tam und mit uns war. Darauf fingen wir und berschiedene andere Jachten an zu segeln und kamen burch Laviren und mit Hulfe ber Marine unter Greenwich; weil nun die Marine herunter tam, mußten wir benselben Abend wieder Anter werffen und die Nacht stille liegen. hier faben wir die Häuser in Woolwich fast alle illuminiret und auf dem Lande an benden Seiten des Fluffes ab und aufwärts bis gar nach London hinauf, welches von ba etwa sieben englische Meilen ift, viele angezündete Freudenfeuer, auch an etlichen Orten, insonderheit zu Greenwich aufsteigende Raqueten und andere Die Canonen wurden zu Greenwich und auf dem Tower zu London ben des Könias Landung gelöset und die Gloden überall nach hiefigem Landesgebrauch fast die gante Nacht geläutet.

<sup>1)</sup> Baron von Goert, 2) Baron von Goert, 3) Kriegsfecretär.
4) Kammerfecretäre.

Auf der Themse d. 30. Sept. Heute frühe mit dem Tage fingen wir wieder an ju fegeln und tamen gegen 8 Uhr au Greenwich an. Der herr G. J. Rath Reiche, der herr Secretar 1) und ber Hofprediger 2) gingen ans Land in die Stadt, und, nachdem herr Best und herr Moor von 3. Erc. dem herrn Cammer Bräfidenten vernommen hatten, daß von des Rönigs Teutschem Hoffstadt außer einigen herren Ministris niemand bem Einzug mit bepwohnen wurde, gingen wir gegen 11 Uhr in 2 Chaisen von Greenwich zu Lande nach London und kamen recht im Mittag baselbsten glücklich an und ein jeder fand in S. Erc. bes herrn Geheimbten Raths Bothmars Sause sein affignirtes Quartier. Der König und Cron Brint blieben den Tag und die Racht wieder zu Greenwich, woselbst der Zulauff vom Bold immer größer wurde, und der Weg von diesem Städtgen bif nach London war voller Bolds in Chaisen zu Pferde und zu Jug. Man sabe auch von dort an biß nach ber Stadt auf benden Seiten viele Chaffots und Stellagen, um den folgenden Tag den Ginzug des Röniges zu sehen.

London d. 1. October. Beute hielt der König von Greenwich, bon wannen er mit ber gangen Suite Mittags gegen 12 Uhr aufbrach, ju Lande her feinen prächtigen Ginzug, über 200 Caroffen mit 6 Pferben bespannt, die Robleffe in Chaisen und ber gange Rath und Officiers von ber City off London ju Pferbe. Die Troups ber Garbe bu Corps, die Artillerie Compagnies erschienen so reich und in solcher Magnificence, daß mans nicht wohl beschreiben tann. dauerte der Einzug über einen halben Tag und der König tam erft nach dem Finfterwerden in obgedachten Agl. Pallaft. Die Canonen auff dem Tower wie auch von denen gewöhn= lichen Orten an der Themse wurden gelöset, als der Rönig biefe Orte paffiret, und die in dem Park wurden abgefeuert, als er in St. James einzog. Mehr hiervon ift zu seben in bem Anschluß R. 13), welcher wegen ber gar zu vielen fremben Nahmen und Chargen, die wir ben uns gar nicht haben, ohnmöglich ins Teutsche übersetzet werden können.

<sup>1)</sup> Reiche. 2) Brauns. 3) Bei ben Aften nicht vorhanden.

Gleich mit dem Dunkelwerden sahe man die ganze Stadt illuminiret und allenthalben auf den Straßen Freudenfeuer angezündet, und die ganze Nacht wurde mit Schießen, Läuten der Glocken, Gesundheittrinken, Huzzaen und anderen Freudensbezeugungen zugebracht.

London d. 22. Sept. v. St. Heute kam der König zum ersten Mahle in den Geheimten Rath und unterschrieb den Epd wegen Securität der Kirche von Schottland, worüber 2 Instrumente errichtet wurden, davon eines in die Registratur des hiesigen Geheimten Raths beygeleget, das andere aber in Schottland in das Buch, sederunt genannt, eingetragen wurde.

London d. 29. v. St. Heute kam der König abermahls in den Geheimbten Rath zu dissolviren und ordiniren, daß diese nachfolgende Lords und andere Herren künsstighin, so lange es S. M. belieben würde, Glieder des Geh. Rathssepn solten, weshalben sie neben den Secretairen den 1. October v. St. den Eyd ablegen und nahmen ihre respectiven Plätze in des Geh. Raths Stude in folgender Ordnung. Siehe den Anschluß N. 2. 1)

London b. 30. Sept. v. St. Heute kam der König wieder in den Geh. Rath, und das Patent, wodurch der Cron Prinz zum Prinzen von Wales creiret wurde, passirte das Siegel.

London d. 4. Oct. v. St. Heute Nachmittag geschahe alhier an den gewöhnlichen Orten unter Pauken= und Trom= peten=Schall die Proclamation der Königl. Krönung, dazu der 20. Oct. v. St. benahmet wurde.

London d. 12. Oct. v. St. Heute passirte der Cron Prinz durch die Stadt, um nach Rochester in Kent zu gehen und die Prinzessin zu empfangen, welche den 11. vorher zu Margate in Kent landete und den 12. zu Rochester ankam, nachdem der Cron Prinz auf der Heerstraße nahe ben dieser Stadt ihr begegnet war. Ihre Königl. Hoheiten blieben die Racht in vorbenannter Stadt und kamen den anderen Wittag, als den 13. Oct., gegen 3 oder 4 Uhr in Begleitung einiger

<sup>1)</sup> S. weiter unten.

Caroffen und des Königs Garde zu Pferde unter dem Frohloden und Huzzaen des Bolds glücklich in St. James. Die gewöhnlichen Freudenbezeugungen wurden den Nachmittag Abend und die Nacht herdurch wie den Königl. Einzug wiederum gehöret und gesehen.

London b. 20. Oct. v. St. Heute geschahe die Krönung des Königes mit großem Pomp und denen gewöhnlichen Solemnitäten. Die Form der Procession von St. James nach Westmünster Kirche siehe in dem Anschluß sub n. 3. 1) Die Ceremonien in der Kirche und nachher in Westmünster Halle aber sub 4. 1)

London d. 26. Oct. v. St. Die Beränderungen beb ben civil und militar Bedienungen, die alhier feit des Ronigs Ankunfft bis hieher geschehen, fiehe in bem Anschluß R. 5. 1) Seit des Königs Ankunfft sind die Teutschen Herren Ministri faft alle Tage in den Geh. Rath an hoffe von St. James gegangen. Die Cammer Diener bes Rönigs fteben bereits auf Englischem Fuß und haben ihre Aufwartung, imgleichen die Pagen, wie benn auch die Laquaien bor einiger Zeit an= gefangen ihre Aufwartung zu thun. 5 bis 6 Teutsche Röche find gleichfalls in ber Königl. Rüche. Wegen ber übrigen Teutschen Soffftatt, Cammerherren und andere Cavalliers 2c. ift noch Richts resolviret und ihre Bedienungen cessiren mehren Theils jest, ohne daß der eine herr von Schut, so albier geboren, Cammerherr ben dem Cron Print worden ift. Was ben Statum ecclesiasticum betrifft, so ift ber König, ber CronPring wie auch die CronPringeffin feit berer Ankunfft bisher immer in die Englische Capelle gangen, die beiden jungen Pringessinnen aber haben 3 mahl dem Teutschen Evangelischen Gottesbienfte in Pring Georges Capelle 2) bengewohnet, in welcher man ben 5. November N. St. angefangen

<sup>1)</sup> Fehlen. Doch beutsche Beschreibung in der schon erwähnten Umständlichen Relation S. 43 ff. und in: Aussührliche Nachricht von den Engländischen Erönungen, Hamburg 1714, S. 140 ff. 2) In St. James im Jahre 1700 vom Brinzen Georg von Dänemart, dem Gemahl der Königin Anna, gegründet. Die Liturgie wird nach dem Common Prayer Boot in deutscher Sprache gehalten.

Englische Betftunden Nachmittags um 1 Uhr zu halten, welches ins Künfftige continuiren wird. Die EronPrinzessin gehet alle Zeit in diese Betstunden. In der Königl. Englischen Hoff Capelle wird gleichfalls alle Tage Betstunde gehalten, welche die Könige oder Königinnen hiesiger Gewohnheit nach, wenn sie in London sind, mit zu besuchen pflegen; man glaubet aber nicht, daß der König oder Prinz dis dato diesen altäglichen Betstunden beigewohnt habe.

Unser Teutscher Evangelischer Gottesdienst wird bloß ben Sonntag Bor- und Nachmittags in vorgedachter Teutscher Capelle verrichtet und zwar auf Verordnung und Gutbefinden der Herren Ministres. Die Capelle ist so klein und so schlecht aptiret, daß kaum der halbe Theil von der Königl. Hoffstatt und die Dames gar nicht hineingehen können, wannhero einige in die Savoy 1), andere einen gar weiten Weg in die Schwedische Teutsche Kirche 2) fahren oder gehen.

Der König nebst bem Eron Pring und der Eron Pringessin gehen des Abends oft incognito sowohl ben den Teutschen als Englischen Herren Ministres und Cavalliers zum effen.

London d. 9. November. Heute wurde alhier das Festin des Lord Majors von London mit denen gewöhnlichen Solem=nitäten celebriret. Die Procession von Guildhall oder dem Londischen Rathhause nach Westmünster, woselbst der Lord Major schwehren müssen, geschahe zu Wasser auf der Themse hinauss unter Lösung der Canons, der Rückmarsch aber zu Lande durch die ganze Stadt und war gahr prächtig und wohl anzusehen. Der König nebst dem CronPrinz und der Cron Prinzessin auch beide jungen Prinzessinnen stunden in der Stadt vor einem gewissen Hause auf einer Gallerie und sahen die ganze Suite vorben nach Guildhall zurückpassiren und wurden hernach von einer großen Menge der Noblesse, fremder Ministres, der Königl. Käthe und anderer Personen von Distinction nach besagtem Rathhause conduisiret, woselbst eine magnisique Mahlzeit von vielen Tasseln zubereitet war. Die

<sup>1)</sup> Lutherische St. Marienkirche in der Savoy im Strand, seit 1694, erst in den letzten Jahren verlegt. 2) Seit 1710 in Prince&ssquare Ratcliffe.

Lady oder Gemahlin des Mylords Mayors hatte die Gnade mit an des Königs Taffel zu sitzen; es waren sonft noch viele Dames d'honneur von der Cron Pringessin gegenwärtig, gegen welche ber König sich gleichfalls fehr gnädig bezeigte. Lords, Ambassabeurs, Rathe und vornehmste Advocaten 2c. wurden an verschiedenen Taffeln in der Halle entreteniret; es wurde auch eine schöne Taffelmusique gemacht, summa, es war dieses Festin so magnifique und wurde in so schöner Ordre beschloffen, daß besgleichen bier lange Zeit bei solcher Occasion nicht gewesen ift. Einige wolten die Untoften, welche Die Stadt London barauf spendiret, auf 2000 F. St. rechnen. Der Rönig bezeigte allen ein allergnädigftes Wohlgefallen und die übrige vornehme Gefellschaft eine völlige Satisfaction. Gegen 8 Uhr bes Abends retournirte S. R. M. nebst bem Bringen unter Lösung der Canonen wieder nach dem Ballaft bon St. James, und man fabe an den Strafen, die Sie passirten, alle Säuser sehr schön illuminiret und das Bold machte in großer Menge ein folch Freuden Geschren von hugga, daß die Luft davon erschallete. Es ift wohl niemals eine so allgemeine Freude, Bergnügung und unterthänige Liebe in Unterthanen, noch eine so große und scheinbare Huld und Gnade in einem Souverain gespüret worben, als diesen Tag. Ein oder zwen Tage darauf hat der König ein Patent unterichrieben, wodurch gedachter Lord Major vor diefes Jahr, nahmens Sir William humphries Anight, jum Baron biefes Rönigreichs allergnädigst creiret worden. Weil wir fast die gange Zeit nach des Königs arrivement sehr schön Wetter gehabt, als es in Teutschland um Oftern taum fein tann, so gehet der CronPring und Pringessin offt spacieren in St. James Part, so gleich benm Schlosse ift, und über eine halbe Teutsche Meile im Umtreis, auch viele plaisante Alléen, einen schönen Canal, eine Menge Thiere oder hirsche und sonft noch viel Agreables hat, und siehet man alle Zeit nicht nur viele Cavalliers und Dames mit barinnen, sondern auch eine ungeheure Menge von vornehmen und anderen Leuten, die babin geben um ben Pringen und die Pringeffin zu feben.

Die Liebe dieser Nation gegen den König ift sehr groß

und fast allgemein, die Berbitterung der Partheyen aber gegen einander continuiret noch immer, und werden daher fast alle Tage recht heßliche Pasquills und allerhand Bücher gedrucket und verkausset, darinnen sie einander aufs schendlichste herdurch ziehen. Die Parthen der Tories ist mit der Beränderung des Ministerii und der übrigen Bedienten alhier im Lande zwar nicht wohl zufrieden, sie dürsen sich aber nicht regen, und ist zu glauben, daß die kluge, gerechte und gnädige Regierung des Königs, die sie immer mehr und mehr sehen und erkennen, endlich alle Walcontenten consundiren und zu Schanden machen wird.

London 10. Nov. Heute wurde alhier des Pringen von Walles sein Geburtstag gewöhnlichermaßen gefeiert. Der Hoff und alle Cavaliers und Dames legten auf diefen Tag die Trauer ab. Der CronPring und Pringessin empfingen bon allen Lords und Ladys die Complimente, die Canonen wurden gelöset, die Glocken geläutet, und das Bolck verbrannte hin und wieder den Teuffel, den Babft und Brätendenten. Am Abend waren die Häufer fehr icon illuminiret, das Bold ichof und machte Freudenfeuer in den Strafen. An Hoffe wurde ein trefflicher Ball gehalten, denn der Print und Bringessin, wie auch die vornehmften Lords und Ladys, Ambaffabeurs und beren Gemahlinnen sich mit tangen divertirten. Der Hoff war dieses Mahl so numereus und brächtig, als man in langer Zeit nicht gefehn bat.

London d. 15. Nov. Heute wurde alhier ein scharfes königliches Edict publiciret wider die unruhigen Tumultuanten, welche an des Königs Krönungstage hin und wider im Lande, insonderheit in der Stadt Bristol wider die getreuen und wohlgesinneten Unterthanen, welche beh solcher Occasion allerhand Freudenbezeugungen gemacht, großen Unsug verübt haben, wie auch wider die, welche instünsstige an dergleichen Berbrechen Theil nehmen werden. Sonst kommen anjeho berschiedene Tractate herauß von der Evangelisch Lutherischen Religion, wie denn dergleichen Tractat in Kurhem zu Oxford selbst ans Licht kommen wird unter dem Titel: Eine Untersuchung der Lutherischen Religion.

London d. 5. und 16. November. Heute wurde alhier das jährige Gedächtniß und Dankfest wegen des Pulververraths gefeiert, in allen Kirchen Predigt und Gottesdienst gehalten, die Canonen gelöset, die Gloden geläutet und des Abends die Häufer illuminiret, Freudenseuer und andere Freudensebezeugungen von dem Bold gemacht. Der Teufsel, Papst und Prätendent mußten diesen Tag wieder herhalten und sich an verschiedenen Orten verbrennen lassen. Den Tag vorher war König Williams Geburtstag, an welchem gleichfalls von vielen Menschen noch ein oder andere Freudensbezeugungen gemacht wurden.

Beilag R. 2. Nahmen ber Rgl. Geheimbten Rathe. 1) S. A. H. George Print von Walles, 2) Lord Thomas (mit dem Zunamen Tennisson) Erzbischof von Canterburg, 3) William Lord Comper Groß Cantler von England, 4) Sir William Dawes Erzbischof von Port, 5) Charles herzog von Shrewsbury Lord Chamberlain Ober Cammer Herr des Königs, 6) Daniel Graff von Nottingham Geheimte Raths Prafident, 7) Thomas Graff von Wharton Lord Geheim Siegel Bermahrer, 8) William Bergog von Devonshire Ober hoff Marschall, 9) Charles Herzog von Sommerfet Rgl. Oberftallmeister, 10) Charles Bergog von Bolton, 11) John Bergog von Martborough Capitan General aller königlichen Trouppen, 12) John Bergog von Argyle groom of the stole of the Prince, 13) James Herzog von Montroß Staats Secretarius von Schottland, 14) John Bergog von Rogborough, 15) Benri Herzog von Rent, 16) Robert Marquis von Lindsey Groß Chamberlain von England, 17) Thomas Graff von Pembrote, 18) Henry Graff von Suffolt und Carl Marschall von England, 19) Charles Graff von Sunderland Lord Lieutenant oder Bice Roi von Irland, 20) Arthur Graff von Anglesen, 21) Charles Graff von Carlisle, 22) Montague Graff von Abingdon, 23) Richard Graff von Scarborough, 24) Eduard Graff von Oxford, 25) Charles Biscount Townshend Staats= secretarius von England, 26) John Lord Sommers, 27) ber Staatssecretarius Stanhope, 28) Thomas Cote Bice Cammer Herr. 29) Sir Thomas Barker Lord Ober Juftig Rath von England, 30) Thomas Erle Esq., 31) Robert Walpole Esq., 32) William Marquis von Annondale Geheim Siegel Verwahrer von Schottland, 33) Hugh Boscawen Director oder Inspector des Hosses, 34) Sir Richard Onslow Unter Canyler der Cammer oder Unter Cammer Präsident, 35) Mylord Halifax, welchen der König neulich zum Viscount von Subbury i. d. Provinz Middleser gemacht, ist zugleich der erste Commissarius von der Cammer und wird geglaubet, daß er in Kurzem wird Grand Thresorier von England werden, 36) Lord Guernesen, der zugleich Canyler von dem Herzogthum Lancaster ist, 37) der Graff Stairs, der zum Extraordinair Ambassadeur nach Frankreich benominiret ist, 38) Mr. Paul Methven Esq.

Diarii Continuatio. London d. 10. u. 21. Nov. Heute empfing die Duchesse d'Albans den güldenen Schlüffel als groom of the stole oder Premiere Dame d'honneur don

ber CronPringeffin.

D. 17./28. dito. Beute legten S. R. H. ber CronBring in dem Court the Kings bench oder des Königs Banck genannt als Bring von Walles den End ab, nachdem Sie ben Sontag borher als dem 14. ober 25. in der Englischen Bfarrkirche St. Anna genannt communiciret hatten. wurden diefe folgenden Lords ju Geh. Rathen allergnädigft beclariret: ber Marquis of Dorchefter, ber Graff of Derby, der Graf of Dorset et Middleser, der Graff of Northhampton, ber Graff of Manchefter, ber Graff of Bradford, ber Graff Orrevy, der Graff of Oxbridge, der Graff of London, der Graf Islay, Mylord Coningsby und Mylord Carleton. (Fg ift ohnlängst ein eingelner Bogen gedruckt herauf gekommen unter bem Titel: "The History of the Lutheran Church or An exact account of King George's Religion, i. e. eine genaue Nachricht von König George Religion," worin der Autor zu zeigen fich bemübet, daß unter den Evangelischen Lutherischen und der Episcopalfirche von England gar fein Unterschied sen, indem die Rirchen Ceremonien und Ritus einerlen. Da er benn ben öffentlichen Gottesbienst in ber Teutschen hoff Capelle zu St. James mit bem in benen Englischen Kirchen en parallel setzet und in doctrinalibus

sen nur ist dem einzigen articulo de coena ein gar geringer und nicht zu attendirender Unterschied. So gut nun dieses Mannes intention und so moderat seine principia sind, so heftig ist hergegen ber Tractatus anonymi, welcher aber ein Oxfordischer Magister sein soll, unter dem Titel: "A letter of a schoolboy to the author of the History of the Lutheran Church, i. e. ein Brief von einem Schulknaben an den Auctorem der Hiftorie der Lutherischen Rirche." Der Amed bes Auctoris in biesem Briefe gehet bahin, bag er seiner Meinung nach beweisen moge, es sen zwischen uns und der Rirche von England nimmer eine Vereinigung oder reconciliation, wie er rebet, zu hoffen, und sein haupt Argument ift, weil wir rechte gottlose, blasphemante und damnable dogmata in unserer Rirche hegeten und glaubten, dahin er rechnet das evangelische und schriftmäßige dogma de reali praesentia corporis et sanguinis Christi in sancta coena. Er imputiret uns auch sonst, daß wir mit den Papisten nicht allein die Religion und Bilber unserer Rirche beibehielten, sondern dieselbe auch religieusement verehreten und füsseten. Dann sagt er ferner, wir hatten keine Bischöffe und per consequens keine Pastores rite ordinatos. Von dem Könige selbst, welchen der Auctor von the account einen Lutheraner nennt, schreibet er also: Ich weiß wohl, daß der Churfürst von Braunschweig ein Lutheraner war, was aber König George betrifft, so ift berfelbe kein Lutheraner, sondern ein Blied ber Rirche bon England und nach bem Gefete ber= bunden, unfere Religion wider alle anderen irrigen Secten und Religionen zu mainteniren und was bergleichen hefftige und impertinente Baffagen mehr find. Gin anderer Prediger in der Proving Rent, Doctor Brett, welcher einen dergleichen Tractat herauß gegeben, welchen er nennet: a view of the Lutheran principles, i. e. eine Musterung ber Lutherischen principiorum, ist eben so hart und hat expressiones, die eben so hart und von der Wahrheit eben so weit entfernt sind als die erften; e. gr. p. 13 fagt er: Der Lutheraner Rirchen Staat bependire von der Ordination ihrer Prediger, wenn sie nun keine rechtmäßigen ordinationes und ordines haben, 1883.

so können sie auch vor keine rechtmäßige Gemeine gerechnet werben, das ift, fetet er hingu, fie konnen vor keine driftliche Rirche oder Societät gehalten werden, und da er uns borher zu Papisten gemacht, so schilt er uns hernach vor Presbyterianer und endlich achtet er uns nicht beffer als Anabaptiften, Inbependenten, Quader und bergleichen. Dieser Auctor sagt weiter: Wir glauben in bem beiligen Abendmahl eine Consubstantiation, welche doctrina eben so gottlos und verdammlich sen als der Bapisten Transsubstantiation. Ferner schreibet er fälschlich von uns, wir wollen einige Bücher in dem Neuen Testament nicht pro canonicis passiren lassen, als 2. Epistola Petri, die 2. und 3. Johannis, die Epistola Jacobi, Judae und die Offenbarung Johannis, und citiret bieses zu probiren den Chemnitium entweder fälschlich oder corrupt und außer dem Context. Da nun diese und bergleichen Theologi Episcopales jest solche hefftige principia annehmen und solche zu propaliren sich nicht scheuen, so vertennt man nicht baraus, cuius farinae sie senn und dag sie den König wegen ber Religion verhaft zu machen und dem Prätendenten zu favorifiren suchen.

- d. 6./17. December. Heute wurde eine scharffe Kgl. Proclamation publiciret wider die Papisten und Nonjurors, worinnen Justices of the peace sehr hart andesohlen wird, solchen Personen oder die wegen der Papisteren verdächtig sind den Huldigungseid vorzulegen und von ihnen zu fordern, und falls sie sich zu thun weigern würden, alle Wassen und Pferde über 5 £. Ster. Wehrt weg nehmen zu lassen und denn von Zeit zu Zeit die Protocolle von ihrem Versahren anhero nach London in den Geh. Nath zu senden. Krasst dieser Proclamation darf sich auch kein Papist oder hierinfals Verdächtiger über 5 Englische Meilen von seiner Wohnung sinden lassen.
- b. 9./20. Dec. Heute wurden diese 4 folgenden Lords zu Windsor mit den gewöhnlichen Ceremonien zu Nittern des Ordens vom blauen Hosenbande installiret: der Duke of Bolton, der Duke of Rutland, der Graff of Dorset und der Graff Halifax. Der König und Prinz aber waren nicht

hinauß. Die behden Parthepen der Whigs und Tories sind anjezo alhier und im ganzen Lande sehr beschäftiget wegen der bevorstehenden neuen Parlamentswahl, ihr Interesse zu machen, und man kann sich nicht genug verwundern, daß die Prediger von Dr Sacheverels Parthey, so alle Tories sich die Sache am allermeisten lassen angelegen seyn.

d. 14./25. Dec. Vor einigen Tagen fiel alhier ein un= gemeiner Schnee, worauff es vorgestern anfing febr ftart ju frieren, welcher Frost noch anhält, so hier etwas ungewöhn= liches, doch wider die ansteckende Seuche, so auch allhie in verschiedenen Provincien und selbst in und um London unter dem Horn vieh graffiret, viel gutes effectuiren müßte. hiefigen Lothringischen Gefandten Graff Alberti soll auf seines Brincipals Erklärung der Hoff wieder erlaubet senn. Übelgefinnten, die an des Königs Krönungs Tage zu Bristol und anderswo großen Unfug verübet, kommen mehren Theils alle mit Staubenschlage, Gefängnig und Geld Straffe babon. Am letten verwichenen Sonntage war ein verwegener Kerl in den Schloß Blat gegangen, hatte feinen Degen gezogen und etliche mahl in die daselbst stehende Fahne der Schloßgarbe gehauen und gestochen mit ben Worten: "God damn the king. Er hat nicht mehr Recht zu der Crone denn ich babe. Jacob der dritte ift rechtmäßiger Rönig." Er ift darauff alsobald in arrest gebracht und wird stark bewachet, wovor er aber vermuthlich einen schlechten Lohn bekommen wird."

Hieran schließt sich eine kurze Beschreibung der Krönung in 20 Abschnitten, ein deutsches Protokoll über die Einsetzung der Lords Bolton, Rutland und Halisax zu Rittern des Hosenbands am 16./27. October und die französische Ueberssetzung, womit in Georgs I. Namen sein erstes Parlament eröffnet wurde.

Der neue Herrscher konnte gar nicht anders, als sich den Whigs anschließen, die ihm freudig entgegen kamen, während die Mehrzahl der Tories schwollend bei Seite stand oder es gar mit dem Stuart hielt. Georg, der nicht Englisch versstand, hat sich deshalb an Bothmer halten müssen, der seine

Rathschläge im Boraus zu Papier gebracht hatte. Seine Notizen sind auf einigen Blättern erhalten:

"Gutachten wie S. R. M. Georg bei dero An= tunft in Engelland dero Hofftaat und Ministe= rium würden einrichten können."

Wenn der König in England kommt, wird die Einrichtung des Hofftaats und des Ministerii S. M. erste Sorgfalt erfordern; damit Sie dazu mehr Muße und Frenheit haben mögen, ist das Parlament vor Ihrer Ankunst solcher Gestalt prorogiret worden, daß Sie es allemal weiter prorogiren oder nach Guth Besinden gant dissolviren können.

Bor erst werden S. M. des bisherigen Ministerii sowohl als des alten Hoffstaat auf kurze Zeit sich bedienen können; was aber den Geheimten Rath betrifft, da werden Sie zuweilen denselben ganz, zuweilen aber nur die so Regenten gewesen sind beruffen lassen können; jene über die ordinairen Sachen, diese aber über die etwas geheimer, unter den Nahmen von Ihnen etwas aussührlicher zu vernehmen, was Zeit ihrer Administration vorgegangen ist. An behde, sowohl an die Versammlung der Geh. Käthe als der Regenten würde sich wohl eine Ansprache schieden, bevorab da es scheinet, daß sie solches auch von S. M. vermuthen.

Einen Cabinet Rath zu halten würde S. M. zu vermeiden haben, so lange das alte Ministerium noch bestehet. Die Ursache werden Sie leichtlich ermessen, wenn Sie die Personen betrachten, welche denselben bishero ausgemachet haben. Solten aber solche geheime Sachen vorfallen, welche vor solchen Cabinet Rath gehören und keinen Aufschub leiden wollen, könnten die vorerst auf S. M. Teutschen Cantzelen als von des Chursürsten wegen ausgefertiget, jedoch dieselbigen mit einigen der vertrautesten Englischen Herren vorher privatim und ingeheim überleget und abgeredet werden.

Zuforderst würde auf die Bestellung der Bedienten, sowohl der vornehmsten am Hosse als am Ministerio zu gebenken sehn, weil aus denenselben der Cabinet Rath formiret wird, auf welchen die Führung des Regiments vornehmlich ankommt, davon denn S. M. eigene Zufriedenheit in Ihrer

Regierung größentheils bependiren wird; bann wie Sie gleich im Anfange einmal fich feten, so werden fie lange bestehen.

Dem Könige Wilhelmo wird nachgesaget, daß er es hierinnen versehen und bei Antretung seiner Regierung ein solches Ministerium erwehlet habe, damit er nicht fortkommen können, dannenhero er es bald wieder ändern müssen, und dadurch die Liebe und das Bertrauen bei beyden Theilen solcher Gestalt verlohren habe, daß er die ganze Zeit seine Regierung über keines von beyden genugsahm wieder gewinnen können.

Dergleichen Angelegenheit würde S. M. hoffentlich vermeiden können, wenn Sie in Erwehlung Ihrer Bedienten Ihr gewisse Regeln vorsetzeten, als

- 1. Die Bedienungen nach Meriten und so auszutheilen, wie ein jeder zu dieser oder jener am geschicktesten ist, ohne darauf zu sehen, ob er Whig oder Torp sei.
- 2. Diejenigen aber, welche unter der vorigen Regierung durch ihren Rath und Verrichtungen beh dem ganzen Volke sich verdächtig und verhaßt gemachet, das unterste oben gestehret und ganz Europa boßhaffter Weise in die größte Gefahr gesetzt haben und solches in dem hauptsächlichsten Absehen, den König auf alle Weise zu schaden, dessen Successionsrecht umbzustoßen, und gleichsam dazu angenommen gewesen sind, daß sie dessen Interesse schaden solten, wird wohl kein treuer Diener S. M. rathen können, sie wieder zu gebrauchen, sondern werden wohl ihrer eigenen Conduite zu überlassen sehn, um selbst zu sorgen, wie Sie Ihr Thun hernach beh dem Volcke rechtsertigen können.

Man gedenket hier der Mehnung eben nicht zu widersprechen, daß des Königs Generosität gemäß sen, ihnen zu verzeihen was deroselben sie zuwider gethan haben. Alleine S. M. werden 1) durch die Berzeihung des Unrechts und Berdrusses, welches Sie Ihrestheils empfangen haben, Anderen nicht benehmen sollen, die Beleidigung, so ihnen widersahren sind, zu ahnden und darunter Wandel zu suchen, wie denn unter anderen das Commercium eine Sache ist, worüber bende Barthehen und die ganze Kation sich beschweren, dann

- 2) erfordert die Generosität auch gahr nicht, daß S. M. solcher Leuthe gegen daß Bolck sich annehmen, sie vor ihren bösen Thaten gar belohnen und ihnen Bedingungen geben solten, wodurch sie Gelegenheit haben könnten sich zu schüßen oder wohl gahr den König mit in ihre Berdrießlichkeiten zu ziehen, ihreß Hasses Ihn theilhafftig zu machen und Ihm Ungelegensheit dadurch zu verursachen.
- 3. Gleich wie aber von nothen fenn will mit Sorgfalt zu verhüten, daß unter denen die sich wol aufgeführet und gar das Ihrige gewaget haben niemand migbergnügt werden moge, vielmehr aber babin ju febn, daß jedermann fo viel möglich bei gutem Willen erhalten werde, so würde hingegen auch teiner, welcher gegen ben Konig fich migfällig aufgeführet hat, weder jego noch fünftig darum zu befördern fenn, daß man ihn dadurch zu gewinnen und zu einer gefälligen Conduite bewegen möge. Solches würde nicht allein S. M. unanftändig vortommen, sondern auch an fich von bofer Burfung fepn, maßen andere bermennen mögten, man habe fich nur bofe zu ftellen, um etwas vom Könige zu erpreffen; ja der heute auf die Arth geschwichtiget worden, dürfte morgen seine Bößigkeit wieder anfangen, um noch ein mehres zu erhaschen. König ist so weise und gerecht, daß er nichts unbilliges gegen fein Bold thun noch von bemfelben begehren wird; und wer recht thut hat niemand zu fürchten. S. M. werben also nicht nöthig haben, solchen Leuthen gleichsam bas Brod ins Maul zu werffen um fie zu schwichtigen. Sie können viel nütlicher und rühmlicher Ihre Wohlthaten auf die Belohnung berjenigen wenden, die es mit Ihr und dem Baterlande wohl meinen und gutes thun.

Die Beränderung des Hoffes und des Ministerii würde wohl am Besten durch eine Generalassation eines jeden Sabs und Collegii eines nach dem anderen, nicht aber durch Abdankung und Wiederannehmung einzelner Persohnen in jedem Orden zu thun sehn. She man aber zu solcher Beränderung schreitet, würde nöthig sehn, vorher einen Plan zu machen, wie ein jeder Plat wiederum sogleich ersetzt werden soll, damit zwischen der Abdanckung und Wiederbestellung der

Bedienten kein schäliches Intervallum senn möge. Man wird vermuthlich dem Könige vorschlagen, nach dem Exempel des Königs Wilhelm's eine General Amnestie aufzurichten. Wie aber die jetige Begebenheit der damahligen gahr nicht gleich ist, und S. M. dannenhero eine solche Amnestie als überscussigund unnöthig schähen können, so wird Ihrem Interesse verträglich sehn, dieselbe zu decliniren; dann wie es damit nur darauf angesehen ist, daß die so unter der vorigen Regierung in dem Friedenswert übel gehandelt haben sich darüber gegen das Parlament in Sicherheit sehen wollen, so werden sie so lange sie dieselbe nicht haben dem Könige alle Zeit aus Furcht zu gefallen sehn, hernach aber, wenn sie nichts mehr zu fürchten haben, sich bald widerspänstig erzeigen."

Endlich wird gerathen, Standeserhöhungen bis nach der Krönung auf die Session des neuen Parlaments zu verschieben.

## II.

## Hermann Hamelmann in Lemgo.

Bon M. Faltmann.

Bon dem Leben des bekannten Hermann Hamelmann, geb. 1525 zu Osnabrud, geft. 1595 zu Oldenburg, jenes glaubenseifrigen Rämpfers für das Lutherthum, jenes frucht= baren theologischen und hiftorischen Schriftstellers, haben wir theils durch seine eigenen Schriften, theils durch biographische Notizen bei harenberg und in der Wafferbachschen Ausgabe seiner Werke (Lemgo 1711) sowie burch bie ausführlichen Biographien von J. G. Leudfeldt (1720) und Rauschenbusch (1830) ziemlich ausreichende Renntnis, weniger aber aus feiner Lemgoer Zeit. Er felbft geht über manche Borgange biefer Beit entweder gang hinweg oder berührt fie nur furg. Erinnerung an den Aufenthalt und die Wirtsamteit Samel= manns in Lemgo, mit Ergänzungen aus Atten bes Landes= archivs zu Detmold, wird deshalb für die Freunde des merkwürdigen Mannes, beffen hiftorische Werke noch jetzt eine reiche Fundgrube zur Geschichte Weftfalens barbieten, und beffen theologische Streitschriften wenigstens feine Zeit daratterifieren, nicht ohne Intereffe fein.

Ueberbliden wir Hamelmanns Lebenslauf, so waren seine Jugendjahre das wechselvolle unruhige Leben eines religiösen Exulanten, an welchen die damalige Zeit so überreich ist. Auch sein Aufenthalt in Lemgo, wo er in vollster Körperund Geisteskraft über 13 Jahre lang wirkte, vielleicht der glücklichste Abschnitt seines Lebens, war noch von mancherlei Gefahren bewegt. Bolle Ruhe und eine gesicherte Existenzfand er erst in seinen letzten 22 Lebensjahren in Oldenburg. Geistige Ruhe aber fand und suchte er eigentlich niemals.

Sein ganges Leben war ein Rampf für bas mas er als Wahrheit erkannte gegen widerstrebende Richtungen und perfonliche Widersacher, und in diesem Kampfe bewegte er sich mit Muth und Freudigkeit, nicht immer mit löblichen Baffen. Ein Theologe des 17. Jahrhunderts (Joh. Feustking 1607) nennt ihn einen neuen Bertules, der nicht mit zwei, sondern mit bier Gegnern zugleich mannhaft gefampft habe, einen strenuus Christi athleta, einen Atlas quidam. Sein furcht= loses Auftreten und seine freimuthige Sprache, seine theologische Polemit und felbft feine trodenen historischen Schriften bereiteten ihm viele Feindschaften, noch über sein Grab hinaus; fie gewannen ihm aber auch eiferige Anhänger und Berehrer, zunächft im eigentlichen Bolfe, in seinen Gemeinden durch begeifterte Bredigten und treue Seelsorge, aber auch unter ben hervorragenden Männern feiner Zeit, mit benen er perfönlich und brieflich verkehrte, darunter Melanchthon, Martin Chemnit, Mörlin, Flacius, Selneder, D. Chytraus in Rostod, Wigand in Wismar, die Frankfurter Geiftlichen Beger und Ritter. Auch bei einzelnen regierenden Herren, dem Grafen Bernhard VIII. zur Lippe, Herzog Julius von Braunschweig, ben Grafen Johann und Anton von Oldenburg, fand er Gunft und Schut. Unter seinen Keinden nennt er drei Ranzler an ben Sofen zu Duffeldorf, Baderborn und Detmold. Weit mehr Gegner hatte er in Kirchen und Klöstern, auf Ranzeln und Lehrstühlen. Seine Polemit in Schrift und Rede war in seinen jüngeren Jahren vorzugsweise gegen den Ratholicismus, später gegen die divergierenden Richtungen und Setten innerhalb des Protestantismus, Calvinisten und Anabaptisten gerichtet. In der schärfsten Sprache bekämpfte er die Calbinisten zu Emden und Bremen, unter benen ihm Christoph Begel mit gleicher Schärfe antwortete, mahrend Ubbo Emmius in Gröningen erft nach seinem Tode gegen ihn auftrat. Auf anderem Gebiete bewegt fich sein kleiner Feberkrieg gegen den bekannten Leidener Brofessor Justus Lipfius, welcher fein geliebtes Heimathland Weftfalen, insbesondere Oldenburg, in einigen veröffentlichten Briefen (1586) mit roben wiglosen Späken verspottet hatte. Ihm gegenüber

tritt er nur als Bertheibiger Westfalens in zwei geharnischten Apologien auf, von welchen die zweite (1591) dem damaligen Kreisobersten Grafen Simon VI. zur Lippe gewidmet ist.

Hamelmann war in der katholischen Lehre aufgewachsen und zum Geiftlichen diefer Rirche ausgebildet, aber empfänglich für die gewaltige Beistesströmung seiner Zeit, wurde er aus einem eiferigen Papiften ein ebenso eiferiger Lutheraner. trieben aus dem tatholischen Camen, wo er seine erfte tegerische Predigt hielt, wandte er fich nach feiner Baterftadt Osnabrud, weiter nach Oftfriesland, Bremen, Mansfeld, Wittenberg, Magdeburg, ohne eine bleibende Stätte zu finden. Er fand fie auch nicht in Bielefeld, wohin er im Jahre 1553 an die Neuftädter Kirche berufen wurde und wo er bald zahlreichen Anhang im Bolke gewann. Nachdem er fich dort zwei Jahre lang mit seinen Feinden innerhalb der Stadt und am Cleve= ichen hofe zu Duffelborf mannhaft herumgeschlagen, murde er zu einem Colloquium mit streng katholischen Geiftlichen in Duffelborf geladen und infolge bavon feines Amtes entfett. So tam er im Berbft 1555 nach Lemgo, als eben bie Pfarrstelle zu St. Marien auf der Neustadt durch Ertrantung des bisherigen Geiftlichen vatant geworden mar.

Ueber die Zeit, wann Hamelmann von Bielefeld nach Lemgo gekommen und wie lange er dort gelebt, differieren seine eigenen Angaben. Seine Bertreibung von Bielefeld fällt in das Jahr 1555 (wie er Opera, S. 1078 richtig bemerkt) und frühestens im September ober um Michaelis kann er nach Lemgo gekommen sein. Wenn er bagegen (a. a. O. S. 819 ff.) seine Bertreibung und Berufung nach Lemgo in das Jahr 1554 sest, so ift das ein schon bon Leuckfeld berichtigter Jrrthum, denn seine noch vorhandenen Briefe aus Bielefeld nach Frankfurt sind von 1555 datiert. Mit diesem Jrrthume hängt es zusammen, wenn er die Duffelborfer Disputation (abgedruckt bei Leuckfeld S. 187) vom 14. Aug. 1554 statt 1555 datiert, wenn er ferner (S. 851) die Walbectiche Spnode, welche er von Lemao aus besuchte, um die Fastenzeit 1555 statt 1556 versett, und wenn er im Jahre 1564 zu Lemgo schreibt: in annum usque decimum fungor (S. 524). Genau ist es auch nicht, wenn er seinen Aufenthalt in Lemgo wiederholt (S. 348, 391, 821) auf volle 14 Jahr angiebt: in Lemego ad annos 14 integros ecclesiasten egi. Er wurde Ende 1568 nach Gandersheim berufen und wird bald danach Lemgo verzlassen haben.

Damals, 1555, hatte die Stadt Lemgo, die erfte, welche in der Graffchaft Lippe das Banner der Reformation erhob, nach langen firchlichen Rämpfen und Reibungen wieder einige Ruhe gewonnen und schließlich auch die verhängnisvolle Zeit des Interim überwunden. Gerade als Hamelmann dieses Land betrat, wurde durch den Augsburger Religionsfrieden bom 25. Sept. 1555 bas "Evangelium" nach obenhin vollends gefichert. Der regierende Graf Bernhard, wiewohl gur Zeit bes Schmalkaldischen Krieges durch die kaiserliche Kriegsmacht arg bedrängt, mar und blieb der lutherischen Lehre völlig ergeben, und in der Hauptstadt seines Landes, in Lemgo, hatte das Lutherthum festen Salt gewonnen, in der Bürger= icaft nicht blos, sondern auch bei dem städtischen Magiftrat, denn die briefliche Aeußerung Hamelmanns: in senatu parum evangelio faventes (Leudfeld S. 70) muß wol auf Rechnung feiner bamals unzufriebenen Stimmung gefett werben, oder es war nur eine vorübergehende Schwankung im Schofe bes Magiftrats. In ber Bevölkerung ber Stadt gabrte freilich noch ein unruhiges Parteitreiben und wühlten im Dunkel anabaptiftische Bewegungen. Um so mehr mar hier ein so harafterfester Beiftlicher wie Samelmann, der im Rufe eines Bekenners der reinen lutherischen Lehre ftand, hochwillkommen, und Bürgermeifter und Rath beeilten fich, ihm zunächst als Bitar bes tranten Baftor Rarftian die Rangel ber Marientirche zu übergeben. Aber auch für Samelmann war diese Wendung seines Schicfals febr erfreulich. Lemgo ftand berzeit noch in feiner vollen Blüthe, lebte noch in den Traditionen der Hanse= zeit, war eine bichtbevölkerte gewerbreiche Stadt mit brei Bfarrfirchen und zahlreichen anderen geiftlichen Instituten, einem aufblübenden Gomnasium und einer Druderei, einer ber erften Weftfalens, von reichen Bilbungselementen befruchtet und von energischem kirchlichen Leben erfüllt. Hier fand er in einer großen Gemeinde, getragen von der Liebe seiner Mitbürger und geschützt von einem wohlwollenden Landesherrn 1), eine amtliche Wirksamkeit, wie er sie nicht schöner wünschen konnte, abgesehen von seiner pecuniären Stellung. In der ersten Zeit, wo er nur als Vertreter seines kranken Amtsborgängers fungierte (hic Lemgoviae versor substitutus ecclesiastici insirmi, Leuckseld S. 62), war allerdings sein Einkommen sehr gering, worüber er ein Jahr nach seiner Anstellung gegen seine Frankfurter Freunde klagte — admodum in Westphalia friget evangelium —; aber der Graf und der Magistrat der Stadt schossen zu, und hinterher hat sich sein Einkommen ohne Zweisel verbessert. Er wollte, wiewol er schon 1556 Aussicht hatte, eine bessere Stellung im Rietzbergischen zu sinden, Lemgo nicht aufgeben.

Besonders erwünscht war es für Hamelmann, daß er in Lemgo einen so reichhaltigen und derzeit seltenen Bücherschaß sand. Den Stamm dieser Bibliothek hatte ein früherer Franziskanermönch Johannes Montanus, welcher einige Jahre lang (1540—43) als lutherischer Prediger an der Johanniskirche zu Lemgo thätig gewesen war, gesammelt und dieselbe auf seinen Amts= und Ehenachfolger Wilhelm von Antwerpen (starb 1558) vererbt. Seitdem war diese Bibliothek noch vermehrt und durch die Bemühungen Hamelmanns, welcher

<sup>1)</sup> Lemgo galt zwar im Reiche bamals für eine von der Jurisbiktion der lippischen Grafen eximierte Reichskabt, sie war gleich
andern Städten der Nachbarschaft (Herford, Warburg, Brakel,
Paderborn, Hildesheim) seit 1431 in die Reichsmatrikel gerathen,
wurde zu Reichstagen citiert und zu Reichskeuern herangezogen,
allein dies beruhte nur auf Irrthum der Reichsbehörden; die Stadt
gehörte vielmehr zweifellos zu dem Gediete der lippischen Heren,
von denen sie gegründet war und ihre Stadtprivilegien erhielt.
Gerade zu Hamelmanns Zeit vertheidigte die Stadt selbst ihre
Eigenschaft als Landstadt gegen eine Klage des Reichsstals am
Reichsgerichte. Später freilich, als sie mit dem Landesherrn in
Streit gerieth, im Ansange des 17. Jahrhunderts, bereute sie diesen
Schritt und wollte gern wieder eine Reichsstadt sein, aber ihre Bes
mühungen blieben erfolglos.

den Magiftrat und die reichern Ginwohner der Stadt dafür ju intereffieren wußte, mit gesammelten Beitragen angekauft und seit 1561 in ber Marientirche aufgestellt. Auch die Nitolaifirche besaß eine ansehnliche Büchersammlung, welche von deren Geiftlichen unter Samelmanns Mitwirtung fort= mährend durch Ankäufe und durch die Bücher des damals aufgehobenen Minoritentlofters bereichert wurde. Mit Stolz weift Hamelmann (S. 1081) darauf bin, daß diese Bibliothek neben fehr vielen neueren theologischen Werken fast fammtliche Rirchenbater enthalte, und daß feines Wiffens feine Bibliothet in gang Weftfalen sich mit ber Lemgoer vergleichen könne. hamelmann hatte an diefer Bibliothet feine bergliche Freude. Aus ihr schöpfte er seine genaue Renntnis der Rirchenväter, mit welcher er ju berichiedenen Zeiten feines Lebens in Schriften und Disputationen glänzte, und wahrscheinlich hat fie zu ber damaligen Entfaltung seiner schriftstellerischen Thätig= feit (feit 1556) nicht wenig beigetragen. 1)

Als Hamelmann nach Lemgo kam, war er 30 Jahr alt und bereits verheirathet. Diese Uebersiedlung war für ihn eine sehr traurige Zeit. Er hatte unmittelbar vor seinem Abgange von Bielefeld dort seinen kleinen Sohn begraben, und im ersten Jahre seines Aufenthalts in Lemgo verlor er nach kurzer She auch seine junge Frau, Elisabeth Belsten, deren Bruder Heinrich demnächst als Pastor nach Bösingseld in der Grasschaft Lippe berusen wurde. Etwa drei Jahr später sinden wir ihn wieder mit einer Lemgoerin aus einer angesehenen Familie verheirathet: Clara Prott (Perottia nennt er sie), Schwester eines Juristen an der Universität Rostod und eines Geistlichen zu Kappel im Lippischen, einer Berwandten des bekannten aus Lemgo gebürtigen Professor Heinrich Meibom zu Helmstedt, welcher bei ihrem Tode (1586)

<sup>1)</sup> Alles was von biesen Büchern noch erhalten ist, befindet sich gegenwärtig auf der Schulbibliothet zu Lemgo, darunter 34 aus dem Minoritenkloster herrührende Inkunadeln aus der Zeit vor 1500, verzeichnet in einem Programme des Ghmnasiums von 1880. In einzelnen noch vorhandenen Büchern hat Hamelmann selbst die Namen der Schenker eingetragen.

ein Spithaphium dichtete. In dieser She wurden ihm vier Töchter und ein Sohn, Johann, geboren. Letzterer hielt sich im Jahre 1600 zu Rostock auf und bezog dort ein ihm vom Grafen zur Lippe verliehenes kleines Stipendium. Während seines Aufenthalts in Lemgo verlor Hamelmann wahrscheinlich auch seinen Bater, welcher um 1565 in Osnabrück starb. Das ist alles was wir von seinen damaligen Familien=verhältnissen wissen.

Der Beginn seiner Wirtsamkeit in Lemgo wurde auch noch durch andere Umstände als den Berlust seiner Frau und seine beschränkten Bermögensverhältnisse erschwert. Im Jahr 1555 lagen in Lemgo und Uflen kaiserliche Truppen im Quartier, nach beren Abzuge in diesen Städten und der Um= gegend eine bösartige Epidemie ausbrach, welche man damals. wie alle epidemische Krankheiten, die Best oder Bestilenz nannte. vielleicht die in jener Zeit öfter in Deutschland graffierende Bubonenpeft. Bon diefer Seuche murben im Jahre 1556 — und später wiederholt, noch 1566 — viele Menschen hingerafft, auch Geiftliche in und außer Lemgo, welche burch ihren Beruf besonders gefährdet maren, darunter zwei Geift= liche der Johannistirche. Hamelmann ließ sich dadurch nicht abhalten, die Kranken seiner Gemeinde mit höchfter Aufopferung und Pflichttreue zu besuchen, ihnen mit Rath und That zu helfen und den Sterbenden Troft und Segen zu spenden. Der bei solchen Gelegenheiten bewiesene Muth und Eifer gewann ihm in ber geängstigten Stadt überall Liebe und Achtung. Daß er übrigens gegen die Gefahr nicht un= empfindlich war, verräth er seinen Frankfurter Freunden in einem Briefe vom 18. Ott. 1556 (Leudfeld S. 72), worin er erwähnt, daß er zwar bis dahin unerschrocken alle Kranken besucht habe, aber seit zwei Tagen von einer eigenthümlichen Kurcht befallen werde und einen schweren Rampf zwischen Geift und Fleisch bestehe. Nicht mindere Anerkennung als seine Seelsorge am Rrankenbette fand seine Wirksamkeit in ber Rirche ju einer Zeit, wo das religiofe Leben, das Bedürfnis nach Gottesbieft und Ranzelreden in allen Schichten und Preisen des Bolks boch gesteigert war. Auch die zu seiner

Semeinde gehörigen Ronnen des Augustinerklosters ober "Convents der Schwestern", welche sich früher gegen das Lutherthum sehr gesperrt hatten, horchten eifrig den Predigten des jungen Geistlichen, durch dessen Wort die Schwankenden vollends für die neue Lehre gewonnen oder darin befestigt wurden.

Als im Frühjahr 1556 die Grafen von Walded Philipp, Wolrad, Johann eine Synode ihrer Geiftlickeit im Kloster Bolkeringhausen hielten, beschloß Graf Bernhard, ein Schwager des Grafen Johann, diese durch zwei lippische Geistliche zu beschicken. Er wählte dazu, neben seinem Hofprediger Wilhelm Torrentinus, den neuen Lemgoer Pastor Hamelmann, gewiß ein Beweiß, daß dessen Fähigkeiten schon damals bei der gräflichen Regierung Beachtung fanden. Unter der Geistlichkeit des lippischen Landes, welches damals 37 Kirchen mit einer Anzahl Filialkapellen besaß, mochte sich auch schwerlich ein Mann von gleicher wissenschaftlicher Bildung und lateinischer Sprachsertigkeit sinden.

Bald nach der Rückfehr der beiden Abgefandten aus Balbed wurde auch im Lippischen eine Synobe veranstaltet, zu welcher sammtliche Geiftliche bes Landes vorgelaben wurden und welcher Graf Bernhard mit seinen Rathen und Land= ftänden persönlich beiwohnte. Auf dieser am 12. Mai 1556 im Schlosse zu Brate gehaltenen Spnode wurden vier Beiftliche zu Auffehern ernannt, welche in den ihnen zugetheilten Diftritten die Rirchen visitieren, die Pfarrer prufen und unterweisen, einen möglichft gleichförmigen Gottesbienft einrichten und weiterhin die bisherige Kirchenordnung von 1538 revidieren und zeitgemäß umgeftalten sollten. Auch in Diesen Auffichts= rath, aus welchem sich erst später ein dauerndes Consistorium entwickelte, wurde Hamelmann neben seinen bejahrten Umt8= brüdern Morit Biderit ju Lemgo, Gerhard Cotius ju Horn und Wilh. Torrentinus zu Detmold erwählt. Die von diesen Männern und dem Honaschen Reformator Abrian Burschoten redigierte Kirchenordnung wurde auf einer im März 1559 bom Grafen Bernhard und beffen Bruder Hermann Simon, welcher furz vorher Graf von Spiegelberg und Phrmont geworden war, nach Detmold berufenen Bersammlung von Geistlichen, zu welcher auch die Grafen von Hoya und Waldeck
ihre Abgesandten Adrian Buxschoten und Mich. Jakobinus Fabri geschickt hatten, berathen und von beiden Grafen für ihre Gebiete angenommen. Sie ist von den Verfassern, darunter Hamelmann, und den beiden fremden Theologen eigenhändig unterzeichnet (im Landesarchive zu Detmold).

In diefer verdienstvollen Thätigkeit Samelmanns trat aber feit Anfang 1558 eine nachtheilige Störung ein, welche junachft durch feine Schriftstellerei und, wie er meint, auch burch ein friegerisches Ereignis veranlagt murbe. Er hatte im ersten Jahre seines Aufenthalts in Lemgo einen tractatus de eucharistia et controversiis etc. geschrieben, welcher in Frankfurt 1556 in Drud erschien. In dieser Schrift hatte er, erbittert über seine Behandlung in Bielefelb und bei bem Colloquium zu Duffeldorf, seine bort vertheidigten Ansichten ju rechtfertigen und aus ber Bibel und ben Rirchenvätern ju begründen gesucht und, weil er dem Kangler des Herzogs Wilhelm von Julich, Johann Flatten, Die Schuld feiner Absetzung hauptfächlich zuschrieb, auch gegen biefen polemisiert mit dem Bemerken: baraus moge der Lefer erfehn, ob Flatten ein Freund oder ein Feind der Wahrheit fei. Diefe Meugerung, meint hamelmann, habe ihm der herzogliche Rangler febr übelgenommen und die Gelegenheit, wo der lippische Graf jum Zwed eines Rrieges gegen Rietberg bie Bulfe ber Preisstände bedurfte, benutt, sich an ihm zu rächen, indem er den Grafen zur Ausweisung feines Beleidigers veranlagt habe: ita ad tempus cedere ex eo comitatu H. jubetur, quod patienter et obedienter fecit (S. 839, 821). (S. 71 ff.) geht noch einen Schritt weiter, indem er den Borgang so barftellt, daß Flatten auf das Gesuch des Grafen Bernhard an den Rreisoberften erklart habe, fein Berr konne bem feinen Beiftand leiften, ber seinen Feind im Lande bege, fodag der Graf, wenn er Sulfe haben wollte, fich habe ent= ichließen muffen, Samelmann feines Dienftes zu entlaffen. Ihm folgt auch Rauschenbusch (S. 68) und namentlich Alb. Wolters: Ronrad von Heresbach S. 147. Weiter ergablt

Hamelmann (S. 840): als er später dem Herzog Wilhelm durch seine Leibärzte eine theologische Schrift überreichen lassen, habe der Herzog sich sehr gnädig bewiesen 1), ihm nicht nur ein Geschenk gemacht und eine Stelle in seinem Lande ansgeboten, sondern auch sich entschuldigt, daß alles was man Feindliches gegen ihn unternommen, ohne sein Wissen geschehen sei: sed etiam se excusavit, quod omnia quaecunque contra ipsum acta essent, se ignorante essent commissa et perpetrata.

Diese Darftellung, insbesondere die Desabouierung des Herzogs, klingt höchst unwahrscheinlich. Es liegt zwar Wahrheit zu Grunde, aber gefärbt von Eitelkeit und Wichtigthuerei, wie fie auch sonft bei Hamelmann öfter durchblickt. Es war ihm schmeichelhaft, eine Rolle bei großen Ereignissen zu spielen und bon hochgeftellten Männern berfolgt zu werben. Dem Rangler Flatten, einem Humanisten aus der Schule des Erasmus, der am herzoglichen hofe im großen Rreise fein= gebildeter Sumanisten (barunter Beresbach) verkehrte, konnte ber blinde Eiferer für orthodoges Lutherthum mit seiner berben westfälischen Ratur nicht sympathisch sein, vielleicht hat ihn auch die respettwidrige Aeußerung des lettern — wenn er fie, was febr fraglich ift, bei Beginn bes Rietberger Rrieges icon fannte -- etwas berbroffen, ja er mag ben hamelmann für einen sehr gefährlichen Agitator gehalten ober ihn seinem Herrn so geschildert haben; allein die damalige Kreisegekution gegen Rietberg hat er nicht hindern können und wollen.

Der Krieg gegen den Grafen von Rietberg, den sog. "tollen Johann", der sich durch Gewaltthätigkeiten aller Art bei seinen Rachbarn verhaßt und gefürchtet gemacht und namentlich durch einen frechen Landfriedensbruch im Gebiete

<sup>1)</sup> Der Herzog, burch ben Druck religiöser und politischer Berhältnisse von schwankender Gesinnung, wurde erst 1566 auf seiner Reise zum Augsburger Reichstage in Stuttgart entschieden für den Protestantismus gewonnen. Diese Wendung mag Hamelmann benutt haben. Allein nicht lange nach seiner Rücksehr wurde der Herzog infolge apoplektischer Zufälle von schwerer andauernder Krankseit befallen und fast sprachlos.

feines naben Berwandten, des Grafen zur Lippe, das Maß feiner Frevelthaten gefüllt hatte, begann im November 1556. 1) Schon am 20. Nov. zeigte Graf Bernhard, damals felbft "Bugeordneter" bes Kreisoberften, dem Bergog Wilhelm "als Rreisberrn" den Friedensbruch an mit der Bitte um Bulfe "in Macht des Landfriedens." Er rudte zugleich mit einem Heerhaufen, dem sich Baderborner Hulfstruppen und der junge Graf von Spiegelberg mit einem kleinen Reitergeschwader anschlossen, in das Rietbergische ein und begann die Belagerung des festen Schlosses. Der Kreisvorftand konnte die verlangte militärische Sulfe gegen ben Landfriedensbrecher nicht verweigern; er verzögerte sie auch nicht, seine Abgesandten trafen icon am 11. December in Lippftadt ein, um bort und in Wiedenbrück die Sache zu untersuchen. Im Febr. 1557 rudten die Kreistruppen mit Geschütz vor das Schloß, und die Lipper und Paderborner zogen ab. Am 2. Juni mußte Graf Johann sich und sein Schloß ergeben und wurde zu lebenslänglicher Gefangenschaft nach Deut abgeführt. Damit war der Krieg beendigt, wiewol auf den Kreistagen noch einige Jahre über die Schadens= und Rostenliquidationen, die lehnsherrlichen Ansprüche von Heffen zc. verhandelt wurde. Bon einer Verweigerung oder Beanstandung der Kreishülfe oder einer Hereinziehung Hamelmanns in diese Sache ent= halten die Aften des Detmolder Archivs keine Andeutung: aber auch die Zeitverhältnisse stimmen nicht, denn der Riet= berger Arieg war längst beendigt, als Hamelmann Lemgo verließ, mahricheinlich anfangs 1558 (Leuckfeld S. 73).

Dagegen ist es zweifellos, daß der Graf zur Lippe, welcher mit dem Herzog von Cleve in verwandtschaftlichen Berhältnissen und freundschaftlichem Berkehr stand, damals im Interesse seines Hauses und Landes sehr geneigt war, zebe etwaige Störung dieser Berhältnisse zu vermeiden. 2) Wenn

<sup>1)</sup> Bgl. die aktenmäßige Darftellung von D. Breuß: "Die Mietberger Fehde", im Lipp. Magazin 1843, Nr. 47—51. Weit kürzer behandelt den Vorgang Rosenkranz in d. Gesch. v. Rietberg, Westf. Zeitschr. Bd. 14. 2) In seinem Testamente ernannte er den Herzog zum Vormund seines Sohnes.

also während ober nach dem Ariege vom Cleveschen Hofe — wahrscheinlicher noch von Paderborn — Rlagen über Hamelmann kamen, so ist es erklärlich, daß der Graf sehr willfährig war, eine zeitweise Entfernung Hamelmanns bei der Stadt Lemgo zu befördern.

Hagistrats nach Braunschweig ab und weiter nach Rostod, wo er im Juli 1558 unter Chyträus' Borsitz zum Licentiaten der Theologie promovierte. Gegen Ende des Jahres kehrte er — wie er schreibt: auf Einladung der Lemgoer, nachdem diese von seiner Promotion gehört hätten (S. 840), — jedenfalls zur Freude seiner Gemeinde, nach Lemgo zurück.

Richt lange barauf, im März 1559, wurde die oben erwähnte Spnode zu Detmold gehalten. Hamelmann berichtet (S. 821) mit vielem Selbstgefühl und mit hinweisung auf seinen neuen akademischen Grad, non sine laude creatum, daß er, damals taum 34 Jahr alt, ohne fein Borwiffen von den drei andern Rircheninspektoren jum Generalsuperintendenten ber Graffchaften Lippe, Spiegelberg und Pyrmont vorgeschlagen, auch von den anwesenden Theologen aus Hoya und Walded ben beiben Grafen rekommanbiert worden fei; es fei aber bie Antwort erfolgt, das bedürfe noch weiterer Ueberlegung, zumal hamelmann ben Julichichen und Baderbornischen Rangler beleidigt habe. Diese Bedenklichkeit habe den Adrian Burschoten au der Bemertung veranlagt: "Fürchtet ihr denn die Menschen mehr als Gott? dieser Mann ift euch und eurer Kirche nütlich, und einen beffern könnt ihr nicht erlangen." ergählt wenigstens hamelmann.

Um die nämliche Zeit sammelten sich wieder neue Wolken über seinem Haupte. Er hat wol nicht Unrecht, wenn er (S. 840) meint, daß Flatten von dem Paderbornischen Kanzler Heinrich von Sölln, welcher allerdings viel mehr als jener Ursache hatte, ihn zu haffen, fortwährend aufgehetzt werde. Dem Sinflusse dieses Mannes ist es jedenfalls zuzuschreiben, daß von Paderborn aus direkt bei Lippe gegen Hamelmann agitiert wurde. Als die feurigen Predigten des energischen Lutheraners gegen die Papisten von der Kanzel der Marienkirche

in weiten Kreisen Aufsehen erregten, beklagte sich der Bischof Rembert von Baberborn (30. März 1559) bei bem Grafen Bernhard: "ber Bredicante Hamelmann" habe im Rlofter zu Lemgo (die Marienkirche war zugleich die des Nonnenklofters) gepredigt und wolle dies auch ferner thun, und drang barauf, daß ibm dies "den Abreden nach" verboten werde. unter diefer Abrede ju verfteben ift, läßt fich nur vermuthen. Als Graf Bernhard nach dem Tode des in der Schlacht von St. Quentin gefallenen jungen Grafen Philipp von Spiegelberg und Pyrmont sich viele Muhe gab, seinem mit ber älteften Schwefter bes Berftorbenen verheiratheten jüngeren Bruder Hermann Simon die Belehnung mit den beiden erledigten Herrschaften zu verschaffen und wegen Byrmont bei dem lehnsherrlichen Sofe ju Baderborn viele Schwierigkeiten fand, fab er fich genöthigt, dem Bifcofe, zu beffen Diocefe fein Land bisher gehört hatte, manche Concessionen zu machen. Bon Beschränfung des Lutherthums und seiner Berbreitung in Lemgo ift zwar in den Protofollen ber bamaligen Berhandlung zu Oftlangen (Schlangen) vom Mai 1558 mit keinem Worte die Rede, aber es ist immerhin möglich, daß bei ber mundlichen Besprechung von den lippischen Rathen Ausicherungen in Bezug auf das katholikenfeindliche Auftreten ber Lemgoer Prediger gemacht worden find. Das Begehren bes Bischofs blieb indes bei dem Grafen, vielleicht von einigen Ermahnungen zur Mäßigung abgefeben, ohne Erfolg und bie Stellung hamelmanns diesmal ungefährdet. Ob die Digstimmung in Vaderborn auf seine Nichtbeförderung Generalsuperintendenten influiert hat, ist sehr fraglich. hatte ohnedem in Detmold und Pprmont Grund genug, einem so unruhigen Ropfe und handelfüchtigen Manne einen gerade damals so hochwichtigen Bosten nicht anzubertrauen.

In Paderborn nahm man aber nicht blos an seinen Predigten, sondern überhaupt an seiner stets gegen die katholische Kirche und auf Unterdrückung katholischer Institute gerichteten Thätigkeit Anstoß und verhehlte sich nicht, daß er in dieser Beziehung einen gefährlichen Einfluß ausübe. In Lemgo existierte noch ein Franziskanerkloster, welches allmählich von

den Mönchen verlassen wurde und in der Auflösung begriffen war. Um das Jahr 1560 nahm der Magistrat dasselbe in Besitz und verlegte die beiden Armenanstalten oder "Heiligengeiste" zu St. Lopen und am Fleischmarkt in die Klostergebäude, ohne die Protestation von Paderborn und den Nachtommen der Stifter des Klosters zu beachten. In Paderborn sah man darin eine schnöde Gewaltthat und ahnte, daß dabei wiederum der böse Hamelmann seine Hand im Spiele habe (Strunk, Ann. Pad. III, S. 362). Das ist möglich; wenn aber der eifrige Lutheraner gewußt hätte, daß die Klosterkirche demnächst den verhaßten Calvinisten zu ihrem Gottesdienste eingeräumt wurde, so würde ihn das erst recht verdrossen haben. Später im Jahre 1567 beschwerte sich die bischöfliche Regierung bei der lippischen nochmals über Hamelmann, und zwar diesmal wegen seiner schriftsellerischen Sünden.

Inzwischen war ber bisherige Gonner Samelmanns am lippischen Sofe, der Kangler Bernhard von der Lippe 1), nicht mehr am Leben. Samelmann nennt als seinen Nachfolger den Magister Jonas Tunte aus Hameln (cancellarii munus sibi usurpavit, S. 249, 319), der übrigens, wenn er als Ranzler fungierte, jedenfalls dieses Amt nur einige Jahre befleibet hat. Samelmann tann nicht umbin, die große Gelehr= famteit. Berebsamteit und humanistische Bildung biefes Mannes in einer spätern Schrift vom Jahre 1565 (S. 249) zu rühmen, aber er nahm während seines Aufenthalts in Lemgo stets eine feindliche Stellung zu ihm ein. An Beranlaffung zu Reibungen fehlte es nicht, benn ber ftrenge Lutheraner pafte ichlecht zu bem mehr dem Philippismus zugeneigten Rangler. Als letterer eine unter Melanchthons Einflug entstandene Medlenburgische Kirchenordnung im Lippischen einführen wollte, lehnte fich Hamelmann dagegen auf. Der daraus entstandene Streit wurde indes durch den bald darauf (15. April 1563) erfolgten Tod des Grafen Bernhard unterbrochen. Um die nämliche Zeit bewirkte Tunte die Absetzung eines gut lutherischen

<sup>1)</sup> Der uneheliche Sohn eines jung verstorbenen lippischen Ebelherrn Bernhard, Oheim bes regierenden Grafen, gest. 1558. Preuß und Falkmann, Lipp. Reg. IV, Nr. 3014.

Paftors zu Rirchbonop Namens Heinrich Rethler, welcher mit feinem abergläubischen Rüfter (hariolum custodem) in Streit gerathen war. Auch hier trat Hamelmann mit seinen Lemgoer Collegen gegen diefes ihrer Unficht nach fehr widerrechtliche Berfahren entschieden auf und, wie man ihm zutrauen kann, in berber Sprache. Er veranlagte sogar eine Intercession bes Magistrats zu Lemgo und Ofnabrud für ben Abgefetten (Leudfeld S. 90). Wahrscheinlich haben auch einzelne Druckforiften Samelmanns baju beigetragen, die beiden Männer ju verfeinden, fofern fie dem 3. Tunte Waffen gegen ihn in die Sand gaben, wodurch einmal, wie wir gleich feben werben, eine ernftliche Gefahr über ihn heraufbeschworen wurde. Hamelmann beklagt fich in einer spätern Schrift vom Jahre 1580 (S. 319) barüber, daß seine Feinde, qui omnia mea carpebant et me ipsum extinctum cupiebant — darunter in erster Linie Jonas Tunte und der paderbornische Henricus Coloniacus — sogar feine historischen Schriften bemäkelt ober verbächtigt hatten. Er habe fich deshalb im Zorn entschloffen, seine mühsam seit 20 Jahren gesammelten Sandschriften zu verbrennen, er habe fie sich und Andern nicht gegönnt.

Es ift nothwendig, hier zuvörderst einen Blid auf Samelmanns bamalige Schriftstellerei ju werfen. Während seines Aufenthalts in Lemgo, wo er nicht nur durch das Studium ber bortigen Bücher Anregung fand, sondern auch Gelegenheit hatte, die Bibliothet des Klofters Möllenbed an der Wefer zu benuten (Rauschenbusch S. 104), entwickelte er, neben feinen amtlichen Geschäften, eine erstaunliche schriftstellerische Thätigkeit, weniger auf theologischem, weit mehr auf historischem Gebiete. Bielleicht fällt schon die 1556 in Frankfurt gedruckte Schrift de traditionibus in die Lemgoer Zeit, jedenfalls die oben erwähnte Abhandlung de eucharistia 1556 und die von ihm (S. 1342) erwähnte Streitschrift gegen den Paderborner Gerhard Rodiken 1561. Hier schrieb er ferner um 1563 bis 65 bie Oratio de quibusdam Westphaliae viris etc., Antiqua Westphalia, Delineatio urbium etc., De populis olim in Westphalia habitantibus etc., De antiquae Westph. ducatibus etc., Relatio illustrium virorum in

6 Buchern, eine Geschichte der Grafen von Mart und Ravensberg, Geschichte ber Herzöge von Berg, eine Ofnabrudiche und eine Mindensche Chronik. Diefe theils in Frankfurt, theis in Lemao gedruckten, nur für die Kreise der Gelehrten bestimmten Schriften sind sämmtlich lateinisch geschrieben, meiftens in schwerfälligem, bald weitschweifigem bald übermäßig gedrängtem, zum Theil unklarem Stile. In beutscher Sprache hat er sich überhaupt nur in seinem letten Werke, ber Oldenburgischen Chronik, versucht. 1) Man hat zwar in neuerer Zeit immer mehr erkannt, daß seine geschichtlichen Nachrichten, wie es bei seinem eilfertigen Arbeiten kaum anders zu erwarten ift, nicht immer verlagbar, und daß sie häufig von seinem subjektiven Standpunkte gefärbt sind, 2) indes bleibt ihm mindeftens das Berdienft, daß er, vorzugsweise für Westfalen, eine große Fülle von Material gesammelt bat, welches ohne ihn für uns verloren fein wurde. Für die Rirchengeschichte Weftfalens, bei ber er felbst so fraftig mitgewirkt hatte, ift er die unentbehrlichfte Quelle.

In einer dieser Schriften, der im Jahre 1564 gedruckten Antiqua Westphalia (Opera, S. 60), hatte Hamelmann die ehemalige "Grafschaft" Sternberg erwähnt mit dem Bemerken, sie sei nach dem Tode des letzten Erben Heinrich dem benachbarten Grafen von Schaumburg und Lippe zur Beute geworden — factus est praeda vicinis comitibus de Schowenderg et de Lippia — und zwischen seiden sei später durch Berheirathung (er meint die Bernhards VII. mit Anna

<sup>1)</sup> Ueber seine Schriften ist namentlich Rauschenbusch S. 102 ff. und S. 145 ff. zu vergleichen. Dort find 45 theologische Schriften von Hamelmann aufgezählt, und in der Lemgoer Ausg. 29 historische (nicht vollständig) verzeichnet. 2) Dies gilt auch von seiner Geschichte der Wiedertäuser, vgl. Cornelius in den Geschichtsquellen d. Biszthums Münster Bd. 2 (1853). Wenn aber ein Mann wie der Jesuit Strunk den praeco Lutheranus, den historiarum sui temporis corruptor famosissimus gründlich haßt, und noch in neuester Zeit A. Tibus, Die Weihbisch. Münsters (1862) S. 62 ff., 79 ff. die volle Schale seines Jorns über ihn ergießt, so wird das seinem Ruse wenig schaden. Wer sich über seinen engen kirchlichen Parteistandpunkt nicht erheben kann, von dem ist ein unbefangenes Urtheil über Hamelmann am wenigsten zu erwarten.

von Schaumburg 1452) babin eine Bermittlung getroffen, daß die Lipper den Besitz und Genuß, die Schaumburger den Rechtstitel (bie Proprietät) ber Graffcaft behielten. bietenden herren besagen damals eine unglaubliche Empfind= lichteit gegen die boch nur auf die engften Rreife beschräntte Presse und ließen sie oft genug an den armen Autoren und Drudern aus. Gleichwol wurde es kaum berftanblich fein, wie eine solche höchstens etwas unvorsichtige Ausbrucksweise in den betheiligten Rreisen so bitterbose aufgenommen werden tonnte, wenn nicht die Zeitverhältniffe ben Schluffel bagu gaben, vielleicht auch heber mitgewirft hatten. Zum Unheil für Hamelmann war Graf Bernhard zur Lippe ichon im Jahre vorher verftorben, und für deffen neunjährigen Sohn Simon führten, neben bem Chrenvormunde Bergog Wilhelm von Julich, seine beiden Oheime, die Grafen von Pyrmont und Walbed, die Bormunbichaft. In Schaumburg regierte Graf Otto IV., der frühere Bischof von Sildesheim. diesen Herren, von denen nicht anzunehmen ift, daß Hamelmanns Schriften lasen, den Frevel des Autors denunciert hat, steht zwar attenmäßig nicht fest, es ift aber mahricheinlich, daß es der Kanzler Tunte, vielleicht auch der Baderbornische Ranzler gewesen, welche die Brodutte des gefährlichen Mannes scharf überwachten und, wie er sagt, omnia mea carpebant. Hamelmann äußert sich darüber (S. 822) nur in sehr unbestimmten Ausbruden, mahrend Leuckfelb (S. 92) geradezu den Kangler Tunte als Thäter bezeichnet. Wenn dieser fich rächen wollte, so waren die Umftande gunftig.

Grade um die nämliche Zeit, als Hamelmann sein Buch schrieb, faßte Graf Otto von Schaumburg den Entschluß, einige vor anderthalb Jahrhunderten an Lippe verseste Gebietstheile, zunächst Schloß und Stadt Barntrup, sodann die Herrschaft Sternberg und die Stadt Uflen gegen Rückzahlung der geringen Pfandsummen wieder auszulösen, und setzte durch diesen Plan die lippische Regierung und das ganze Land in Schrecken. 1) Die Bormundschaft wollte sich auf die Ablösung

<sup>1)</sup> Das Nähere barüber bei Falkmann, Beitr. 3. Lipp. Gefch. III. S. 111 ff., IV. S. 113,

nicht einlaffen, fie beftritt bem Schaumburger bie Berechtigung dazu und hatte viele Einwendungen dagegen. Es laa ibr vor allem baran, daß die unflaren Rechtsverhältniffe ber angeblichen Pfandschaft erft burch weitere Recherchen flargeftellt würden, und bei ber großen Wichtigkeit ber Angelegenheit wünschte fie, Diefelbe bis jur Mündigkeit bes jungen Grafen Simon zu verschieben, um sich nicht mit schwerer Berantwortung zu belaften. Graf Hermann Simon zu Phrmont hatte sogar noch ein persönliches Interesse babei, sofern ihm damals die Herrschaft Sternberg mit dem Amte Barntrup als lippisches Paragium zugetheilt war. Graf Otto aber ließ fich durch keinerlei Borftellungen von seinem Borhaben abbringen und betrieb die Sache mit großer Haft. Er schickte icon um Oftern 1564 ben Pfandrevers und einen Bagen mit Gelb nach Lemgo, um basselbe auf ber fog. "Weffel" (Wechselhaus) zu beponieren und, da man das Geld in Lemgo nicht annahm, so ließ er dasfelbe bemnächft bei ber Stadt Minden hinterlegen, und wandte fich nun sofort klagend an das Reichsgericht. dieser kritischen Zeit tam die Hamelmannsche Schrift, welche auf den Erwerb der Herrichaft Sternberg einen ichwarzen Schatten warf, der lippischen Regierung fehr ungelegen. Wenn fie schon ungern sah, daß Graf Otto durch einen ihrer Unterthanen noch mehr gereizt werde, so wollte sie vollends jede etwaige Gefährdung ihrer Rechte an Sternberg abwenden. Sie glaubte beshalb gegen ben Berfaffer in ber bamals üblichen Weise burch Ausweisung aus ihrem Lande einschreiten zu müffen.

"A. 1565, d. 31. Jan. Dem Licentiaten Hermann Hamelmann ist die Ursache seines Erleubens (Entlassung) im Beiwesen der von Lembgo (des Magistrats) angezeigt und darauf ihm abgedanket." Mit dieser lakonischen Notiz beginnen die Akten. Es war für den armen Pastor ebenso wie für seine Gemeinde ein harter Schlag diese unerwartete Absehung, und man bot alles auf, sie rückgängig zu machen. Die "Berordneten zu Detmold" (Regierung) ließen anscheinend die Sache eine zeitlang ruhen, erst am 22. August ermahnten sie den Magistrat in mildem Tone, daß er nun "ohne weitern

Aufenthalt den Licentiaten abthuen, ihm seine Erleubniffe geben und an andere Derter paffiren laffen moge," unter Anbrohung weiterer Maßregeln. Der Magistrat verwandte sich lebhaft für den beliebten Geiftlichen und übetreichte eine weitläuftige Bittidrift ber Gemeinde der Neuftädter Rirde vom 25. Auguft, worin es u. a. heißt: sie hatten von der Absetzung ihres Geiftlichen "mit gang bekummerten und bedrängten Bergen gehört" — auf ihre Vorstellungen habe er "mit bemütigem Gemüte berichtet, was er in der descriptio antiquae Westphaliae von der Gelegenheit der Herrichaft Sternberg, davon diese Ungnade herrühre, aus Berichten anderer Leute und Migverständnig einfältigerweise geschrieben, habe er bono animo gethan und im geringsten nicht verhoffet, daß baraus Befdwerung und Gefährlichkeit entftehn folle"; er wolle "fich ferner in politicis und historicis was zu schreiben und im Drud ju publiciren ganglich enthalten." Sie führen bann weiter aus, daß hamelmann fast gehn Jahr lang ihr getreuer Preditant und Seelsorger gewesen, in Lehre und Leben stets unsträflich befunden worden, und "ob auch hierbebor etliche Rottengeister meuchlischerweis und in gefinzden Schaffleibern bei uns eingeschlichen und gern ihren Bennn und faliche Lehre ausstreuen wollen, so hat er doch allzeit mit reiner Lehre ihnen widerstrebt, sodaß wir gottlob bis anber bei dem reinen Worte Gottes geblieben sind." Jedermann bezeuge es, daß ber Licentiat in den gefährlichen Zeiten ber Beftileng und andern Rrantheiten, wiewol eine große Gemeinde im Rirchspiele vorhanden sei, den Armen wie den Reichen, Jung und Alt mit großer Mühe und Arbeit in Besuchen der Kranten und Ad= ministrierung ber Satramente sich erzeigt, und ba man jederzeit wieder auf Bestilenz und Strafen Gottes, auch heimliche Ginfcleichung der Rottengeifter, wobon man anderorts täglich höre, gefaßt sein muffe zc., so bitten sie in der dringenoften und wärmsten Sprache, ihnen ihren geliebten Beiftlichen zu laffen.

Nachdem diese Schriften den beiden Bormundern mitgetheilt waren, erklärte sich Graf Johann von Waldeck der Regierung gegenüber gleich bereit, der Bitte zu willfahren. Auch Graf Hermann Simon ju Phrmont Schrieb (30. Septb.), die Gemeinde konne überzeugt sein, daß er ihr ihren Prediger und Seelsorger bochft ungern abhändig mache; aber, meint er, die Bormundichaft muffe die bei bem Grafen Otto "gegen uns und unsern lieben Better Graf Simon nach gestalten Sachen erregte und ufgebrachte Berdrieglichkeit und unfreund= lichen Willen, welcher (die Ablösung) von Gr. Lbd. hoch= verlangt wird," entschieden migbilligen und sich bemühen, "daß dies auch im Werke gespürt und befunden werbe." Auch die Stadt Lemgo tonne "bergleichen ber Grafichaft Lippe bevorstehenden Beschwerung an Landen und Leuten" nicht ruhig zusehn. Er erwarte Befolgung seines Befehls. Das Schreiben lautet fast so, als ob eigentlich Hamelmann ben Schritt bes Grafen Otto veranlagt habe, mahrend boch die Ründigung 1) schon um Weihnachten 1563 nach Phrmont gelangte, das Buch aber (wenigstens nach der Lemgoer Ausg. S. 12 der Vita H.) erft 1564 im Drud erschien.

Bergeblich traten auch die andern Lemgoer Beiftlichen ju gunften ihres Amtsbruders auf. Endlich machten sogar die Nonnen, seine eifrigsten Anhängerinnen, "Ratharina von Donop, Prioriffa und sämmtliche Jungfern des Convents auf der Reuftadt" noch einen letten Berfuch, indem fie (25. Oft.) die verwittwete Gräfin jur Lippe Ratharina, Schwefter bes Grafen Johann von Walded, mit inbrünftigen Bitten und Rlagen beftürmten, fie möge fich doch für die Erhaltung ihres lieben Paftors verwenden. Sie rühmen seine Lehre und seinen Wandel, sie berufen sich auf das Zeugnis von gang Lemgo, daß er ein aufrichtiger frommer Prediger und Baftor sei, sie rechnen ihm namentlich die Reformation des Rlofters jum Berdienst an. "Durch seine fleisige Predigt, Unterrichtung und Ermahnung hat er uns dahin bewogen, daß wir zur Erkenntnis bes gött= lichen Worts gefördert, daß wir alle in unserm Convente jum Gebrauch der heil. Sakramente jeto gang hinbegeben, und ihn

<sup>1)</sup> Das heißt auf Barntrup, welches das erste Versuchsfelb bilbete, benn die Kündigung auf Sternberg erfolgte formell erst im Jahre 1576, wiewol der Plan gleich anfangs darauf gerichtet war.

als lieben Beichtvater und Seelsorger vertraulich angenommen haben." Wahrscheinlich hat die gräfliche Wittwe sich der Sache angenommen, und die Fürsprache der energischen Dame mag es bewirkt haben, daß Hamelmann — gegen Ausstellung eines Reverses, welcher für den damaligen Zweck des Grafen Hermann Simon genügte und zugleich die Regierung gegen weitere, durch seine undorsichtige Feder ihr bereitete Inkonvenienzen sichern sollte — im Amte belassen wurde.

Die unvollständigen Atten schließen mit dem Concept eines vom 28. Oft. 1565 datierten, in der Anlage (mit unwesentlichen Kürzungen) beigefügten Reverses. Wenn auch dieses Schriftstück keine Unterschrift hat, so ist doch anzunehmen, daß Hamelmann, vielleicht auf Zureden seiner Freunde, sich zur Ausstellung des Reverses bequemt hat und das vollzogene Original in der Hand des Grafen von Phrmont geblieben ist, denn von da an blieb Hamelmann unangesochten in Lemgo. Es ist auch nicht bekannt, daß er dort eine weitere historische Schrift geschrieben hat. Als er das 6. Buch seiner virorum illustr. im Ansang Januar 1565, kurz vor der Absehung, seinem Verleger Franz Grote in Lemgo dedicierte, kündigt er (S. 240) noch eine Fortsehung dieses Werks an, welche aber nicht erschienen ist.

Während die Verhandlungen schwebten, wurde eine neue Ausgabe seiner Schrift de traditionibus in Basel gedruckt, welche der Verf. allen lippischen Städten widmet. Er dankt darin besonders der Stadt Lemgo, die den Vertriebenen zweimal freundlich aufgenommen habe, klagt über die Verfolgungen seiner Feinde, welche behaupteten, daß er der Stadt Lemgo zur Schande gereiche und erwähnt auch, daß ihm jetzt eine neue Verbannung drohe. Rauschenbusch (S. 101) bemerkt dazu: "die Ursache erwähne er nicht, er rufe aber die Mecklenburgische, Sächsische und Mansfeldische Kirche als Richter auf, wahrscheinlich habe man ihn also der Rezerei beschuldigt." Diese Vermuthung ist, wie gezeigt, irrig.

Die drei nächsten Jahre widmete sich Hamelmann wieder ganz seinem Berufe und überhaupt seiner geiftlichen Thätigkeit. Er nahm öfter von Lemgo aus Gelegenheit, in die kirchlichen händel anderer Städte wie Paderborn, Osnabrück, Soest, Dortmund zur Unterstützung seiner Glaubensgenossen durch Wort oder Schrift einzugreisen. Er unternahm sogar im herbst 1566 mit andern deutschen Theologen, Flacius, Spangenberg, Wolf 2c., eine Reise nach Antwerpen auf den Rust der dortigen Lutheraner, um deren Streitigkeiten mit den caldinisch Gesinnten zu vermitteln und für jene eine Kirchensordnung zu entwersen (Chytraeus Sax. lib. 21). Ein ähnslicher Zweck führte ihn damals nach Vianen.

Mit seinen Collegen in Lemgo, darunter Morit Biberit, der die Reformationsbewegung in Lemgo von ihrem erften unter heftigen Rämpfen durchgemacht an († 1576), ftand er ftets auf dem beften Fuße. Friesen, Walter Thorn ober Norduch, welcher als Gehülfe des bejahrten M. Piderit fungierte, dulbete er wegen seiner angeblichen Irrlehren nicht auf der Kanzel der Nikolaikirche und bewirkte, daß er nach einem halben Jahre Lemgo ver= laffen mukte. Melanchthon tabelte bas harte Verfahren Hamelmanns und empfahl den Bertriebenen in Bremen, und einen andern jungen Beiftlichen für Lemgo. Als hamelmann 1562 sich dem Kangler Flatten zu nähern suchte und ihm die Widmung einer theologischen Schrift anbot, übernahm es Morit Biderit, durch einen Brief an seinen Jugenfreund dies ju vermitteln, die Berdienfte seines Collegen zu loben und deffen frühern Ausfall zu entschuldigen. Flatten antwortete, daß er gegen jenen nicht den mindeften Groll mehr bege, lehnte aber die Dedikation der Schrift ab, durch welche er sich zu compromittieren fürchtete. Wenn etwa Hamelmann, in der Meinung, daß die Ungunft des Julichschen Ranglers ihm in den Augen der lippischen Regierung ichade, oder ein hindernis feiner Unftellung als Generalsuperintendent fei, mit jener Deditation biefen Anftand ju beseitigen gedachte, fo verfehlte er seinen 3wed. Er verlor vielmehr unter der vor= mundschaftlichen Regierung mehr und mehr feinen Ginfluß auf die firchlichen Angelegenheiten des Landes. Auch feine Bewerbung um die Hofpredigerstelle (ministerium in aula) war erfolglos (S. 822), und als man auf dem Landtage ju Rappel vom 1. Nov. 1564 neue Kircheninspektoren ernannte und die Bearbeitung einer neuen Kirchenordnung beschloß, wurde er von der Betheiligung daran ausgeschlossen. Statt seiner trat der neue Generalsuperintendent Johann von Exter in den Bordergrund. Nachdem dieser im Lause von vier Jahren das sehr umfangreiche Gesetz ausgearbeitet hatte (collegit ex variis ordinationibus unam sagt Hamelmann etwas mißgünstig, S. 823), wurde dasselbe auf dem Landetage vom 3. Nov. 1568 den Ständen vorgelegt.

Um diese Zeit wurde aber der Thatendrang des ehrgeizigen Mannes in anderer Weise befriedigt. Herzog Julius von Braunschweig, im Begriff sein Land zu reformieren, suchte nach geschickten Theologen und ernannte Hamelmann ohne Zweisel auf Borschlag des Martin Chemniz, dem er sich am 11. Dec. 1568 zum Examen in Wolfenbüttel stellte, zum Generalsuperintendenten in Gandersheim, wo er eine freilich sehr schwierige, aber auch sehr dankbare Aufgabe fand. Hamelmann sagt (S. 899), der Herzog habe seine gütliche Entlassung bei der Stadt Lemgo erwirkt. 1) Wenn dagegen

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 21. Dec. 1568 ersucht Herzog Julius die Aebtissin des Stifts Gandersheim, Magdalena, um ein vacantes Canonicat für Hamelmann, "einen frommen, gottesfürchtigen, gelehrten Mann, der nicht allein bei der Kirchen, sondern auch der Schule, so vermittelst göttlicher Hülfe daselbst förderlich angerichtet werden soll, viel Guts und großen Rutz schaffen kann, auch dazu gutwillig und unverdrossen sein wird." Schon im Jahre 1570 siel Hamelmann bei Herzog Julius in Ungnade, mußte 1572 Ganderseheim wieder verlassen und war dann ohne Amt, bis er 1573 nach Olbenburg berufen wurde. Aus dieser letzten Zeit vor seiner Ueberssedelung nach Olbenburg liegen folgende, disher unbekannte, Schreiben über und von Hamelmann vor, zunächst ein Brief Jaspers v. Schele an die Wittwe seines Vetters Clamor v. d. Bussche:

<sup>&</sup>quot;Gble, Erbare und velbogentsame, fründtliche leve Schwegerin, Ewer und Ewer leven Kinder gesundheit und wolfart, mochte ich alletidt herzlich gerne vernemen. Wat averst der werdige und achtbar Her Hermannus Hamelmann an mi schriftlich gelangen laten, wollet Iw doch uth ingelegter siner Cedulen, dewile se latinisch geschreven, van Juwen Cappelan edder schriver berichten laten. Dewile mi nu gedachtes Hamelmans itzige geringe gelegenheit bewust, und offt he wol itzunt di dem Graven van Olbenborg einen vocation bekomen,

eine spätere Notiz in den sippischen Akten sautet: "Ao. 1569 von gräfl. Lipp. Regierung Lic. Hermann Hamelmann, Pfarrherr in Lemgo, im Beisein der von Lemgo seines Dienstes
entsetzt worden," so mag diese Ausdrucksweise dem Magistrat
gegenüber einen besondern Zweck gehabt haben; es ist aber
nicht der mindeste Grund vorhanden, eine widerwillige Entsaffung anzunehmen. So verließ Hamelmann im Ansange
des Jahres 1569, sicher zum Kummer seiner Lemgoer Freunde
und Gemeinde, den Schauplaß seiner langjährigen Wirksamkeit.

bannoch ein tibtlang keinen Denst gehat, bat he nu mehr woll nicht velle averbehalben, ban od Juwen saligen leven Hußherrn Clamor von dem Buffche, minen freundtlichen leven vedderen, hen und webber in sinen Bokeren ehrlich gedacht und etliche Boker und Materien to kommen laten, so ist mein fründtlich bitt, ji wollen ehme düsser miner Borbitt geneten laten, und so vil moglich Juw günstig gegen ehme erzeigen und mit einer verehrung bedenken; desselben trage ich keinen twivel, und bin Iw und Juwen seven Kinderen fründtlich to benen, alletidt willig.

Dat. ben 29. Aprilis Anno etc. 73.

Jaspar Schele."

Aeußere Aufschrift des Briefes: "Der Eblen, Erbaren und velbogentsamen Frawen, saligen Clamor von dem Bussche nagelatene Wedtwen, miner fründtlichen leven Schwegerin und günstigen Fründin."

Diefem Briefe liegt folgendes undatiertes Schreiben bes &. Hamelmann an J. v. Schele bei:

"Magnifice Domine et vere Nobilis vir; cum ego D[omino] Clamori Buschio non solum dedicaverim quedam ex meis opusculis, sed etiam tomos illos quatuor, quos V[estra] Excell[entia] excudi curavit, emerim et ei eleganter compactos miserim, propterea quod ejus fratrisque sui honorificam mentionem fecissem in tertii tomi praefatione, ideo nunc saltem (rogo) reverenter [priorem] istius sumptus solutionem. Pro qua re cum mihi possit V[estra] Excell[entia] gratificari, te reverenter oro, laudatissime Domine patrone, ut foret, quo possit Hamelmannus recompensationem sui damni aliquam a tam potenti vidua et divite istius Nobilis viri defuncti recipere. Hec ignoscat V[estra] Excell[entia] et mihi misero gratificetur.

V[estrae] Excell[entiae] ded[itus] Hermannus Hamelmannus."

Durch seinen Aufenthalt in Gandersheim war ein großer Theil seiner Sandschriften in die Bibliothek zu Wolfenbüttel gelangt, und bie bei seinen Lebzeiten einzeln gedruckten Schriften waren zerstreut und unzugänglich geworden. Dies veranlakte einen Lipper, Ernft Rasimir Wasserbach (geb. 1664, geft. 1709), Hamelmanns Schriften, mit Ausscheibung ber theologischen, zu sammeln, um sie in ber bamals renommierten Meperschen Buchhandlung in Lemgo bruden zu laffen. Der Herausgeber hat fich um die Wolfenbüttler Handschriften lange Zeit vergeblich bemüht, bis er sie endlich nach zwei Jahren durch Bermittlung von Leibnig erlangte. Bährend des icon 1705 oder noch früher begonnenen Drudes überzeugte fich ber Berleger, Beinr. Wilh. Meyer, daß es bei einem fo toftspieligen Werke räthlich sei, sich gegen Nachdruck zu sichern, und suchte deshalb bei dem Raiser um ein Privilegium nach, welches ihm auch gegen Zahlung von 50 Fl. zugesichert wurde. aber gleichzeitig ber Reichshofrath resolvierte, daß zuvor die Cenfur von zwei Universitäten, einer fatholischen und einer protestantischen, eingeholt, und bescheinigt werden musse, daß nichts dem statui publico zuwider darin enthalten sei, bis dahin aber mit dem Drud nicht verfahren werden dürfe, fo beschloß der Berleger, um dieser ganz unverhältnismäßig theuern und weitläuftigen Procedur zu entgehn, lieber auf das Privilea zu verzichten. Er meinte, die Erlaubnis der Landesobrigkeit. also des Grafen Friedrich Abolf zur Lippe, sei nach dem R-Absch. von 1530 genügend; und sie wurde ihm ertheilt. So tam das Wert, nachdem Wafferbach bereits berftorben war, mit einer Dedikation an den Grafen Friedrich Adolf in einem schwerfälligen Quartanten unter dem Titel Hamelmanni Opera genealogico-historica de Westphalia et Saxonia inferiori etc. endlich im Jahre 1711 heraus und hat im vorigen Jahrhundert große Berbreitung gefunden.

## Anlage.

Ich Hermannus Hamelmann bekenne mit dieser Schrift, dieweil ich hiebevoren bei dem Durchläuchtigen — Gerrn Wilhelmen Herzogen zu Gülich 2c. s. f. G. Rethen und volgens

bei dem Wohlgebornen und Eblen herrn Johann Gr. zu Walbed, Hermann Simon Grafen und E. H. zur Lippe 2c. und ben Lippischen Berordneten meinen gnädigen und gun= ftigen Herrn durch meine unnötige und in den Druck gegebene und ausgelaffene Büchlin mich in Ungnade und Ungunft geseget, derhalben ich dann uf J. G. Befehl meines Dienftes erleubet worden, und aber uf — unterthänige Vorbitt Bürgermeifters und Rath zu Lemgo, besgleichen meiner Pfarrfinder und anderer guten Leute 3. G. 2c. die erregte und ann mir verursachte Ungnade und Unmuth gegen mich gnedig bor diesmal fallen laffen. Dag ich bemnach hinfuhro meinem befohlenen predigampt in aller ftille fanft und demutig obsein, mich aller vorwitigen bendel unnötiger zenkischer und gefähr= licher disputation und fremder Sachen, die mein Lehrampt nicht berüren, enthalten, die gefunde Lehr nach Ginhalt ber protestantischen und apostolischen schriften des Symboli Apostolici, Niceni, Athanasiani und Ordnung der augsburgischen confession und beren apologia bleißig treiben, geiftliche Ceremonien, die zu Gottseligkeit, Freude und Einigkeit dienlich, halten, und mich der kunftigen Bisitation gleich anderen meiner Collegen und Mitbrüder unterwerfen und feine Bücher außerhalb meines Ampts auslaffen will. Da ich aber meines Gewiffens halber ober zu einer Bertheidigung meiner Lehr etwas fchreiben oder publiciren möchte, daffelbige will ich zuvoren meinen G. H. und den Rethen — — undergeben. Im Fall ich aber diefes in einem ober andern artikeln verbrechen würde, will ich mich meines Dienstes damit ane einige Widerrede begeben haben. Zu Urkunde habe ich mein pytichier - und das spatium mit meiner eigenen hand unterschrieben. Datum Sontages am Tage Simonis et Juda Anno 65.

#### III.

# Gleichzeitige Berichte über die Reformation der Stadt Hannover.

Bon Dr. Abolf Miric.

Die Geschichte der Reformation der Stadt Hannover ist ju bericiebenen Malen ber Gegenstand einer besonderen Darstellung gewesen. Die Beranlaffung bazu gaben einmal bie regelmäßig gefeierten hundertjährigen Gedenktage der Unnahme ber lutherischen Lehre: fo ichrieb 1633 gur erften Sacularfeier ber damalige Baftor an der Marktfirche zu hannover David Meier sein "Jubilaeus ecclesiae Hannoverensis. Bon der Chriftlichen Ebangelischen Reformation in Kirchen und Schulen in Hannover", Strubberg gab basselbe 1731 aur ameiten Sacularfeier in erweiterter Form wieder beraus. und 1833 stellte Bödeker in seiner "Reformation der Atstadt Hannover" die Hauptbaten neu zusammen mit Anfügung eines Bredigerverzeichniffes. Andere bei denfelben Gelegenheiten erschienene Schriften find gegenüber ben genannten bon teiner Andrerseits aber forberte bie Sache felbft gu genauerer Behandlung und Untersuchung auf. Denn wie die Annahme der neuen Lehre wohl in nur wenigen Städten ohne eine große Bewegung, ohne Streitigkeiten unter ben Bürgern bor fich ging, so rief fie besonders in hannober, wo vier Factoren: Bürgerschaft, Rath, Geiftlichkeit und Landes= fürft, jeder mit eigenen Intereffen ben Bang berfelben beeinflußten, Ereigniffe und Buftande berbor, welche bon einem bochft glaubwürdigen Berichterftatter — es ift der erfte lutherische Bürgermeister — mit den Schreckniffen des Bauernaufruhrs im Jahre 1525 verglichen werben; ein neuerer Bearbeiter

aber erinnert an die zu derfelben Zeit beginnenden Unruhen der Wiedertäufer in Münfter.

So haben — abgesehen von den älteren Werken und den unwissenschaftlichen Chroniken der Stadt Hannover, wie sie Andreä, Hoppe und Hartmanm geliesert haben — Schlegel im zweiten Bande der "Kirchen = und Resormationssgeschichte von Rordbeutschland und den Hannoverschen Staaten", 1829, Havemann im zweiten Bande seiner "Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg", und Uhlhorn in seiner Biographie des "Urbanus Rhegius", Buch 2, Cap. 4 und im zweiten seiner "Bilder aus dem kirchlichen Leben der Stadt Hannover" die Resormation mit einer Ausführlichkeit behandelt, welche nur auf sehr genaue Quellenangaben zurückgehen kann.

In der That sind uns gerade über die Reformation der Stadt Hannover ausführliche gleichzeitige Nachrichten handfcriftlich erhalten, welche nicht nur den Gang derfelben deut= lich erkennen, sondern auch einen fehr interessanten Ginblick in das Leben und Treiben der damaligen Zeit thun laffen. Benutt find diefe Berichte faft von fammtlichen angeführten Bearbeitern, wenn auch nur fehr wenigen die handschriften felbit bekannt waren; aber ericopfend find fie von teinem behandelt worden. Und boch rechtfertigen — wie schon die Bruchftlide berfelben, welche bisher, besonders durch Uhlhorns Darftellung, befannt wurden, beweisen — Inhalt und Dar= ftellung in gleicher Beife eine bollftändigere Wiedergabe boll= Denn wenn wir als Inhalt bezeichnen konnen jene folgenreichen Beranderungen im firchlichen Leben der Stadt: Uebertritt zur Lehre Luthers, und im Berein damit: Sturz des Patricierregiments durch die gemeine Bürgerschaft, sowie Einsetzung eines neuen aus der ganzen Einwohnerschaft ge= wählten Rathes: fo werden uns diefe, das Leben ber damaligen Beit fo fehr bewegenden Greigniffe in den Berichten mit einer folden Lebendigkeit und Anschaulichkeit geschildert, daß wir die ganze, febr ins Einzelne gebende Erzählung für romanhafte Ausschmlickung ansehen könnten, wenn nicht gerade die eben erwähnten Vorzüge uns zu der Ueberzeugung kommen ließen,

und wenn wir nicht aus ganz bestimmten Angaben der Berichte selbst feststellen könnten, daß uns unmittelbar nach, ja z. Th. gleichzeitig mit den Ereignissen, aus frischem Gedächtnis niedergeschriebene Aufzeichnungen vorliegen. Dieses gilt hauptsächlich von dem unter Nr. I wiedergegebenen Hauptberichte.

Sämmtliche Berichte, welche unten ganz ober theilweise abgedruckt sind, befinden sich im Archiv der Stadt Hannover und sind zusammengebunden in einem Foliobande, welcher, wie der auf dem ersten Blatte stehende Titel: "Acta et actitata in puncto angenommener Lutherischer Lehre in der Stadt Hannover A. 1533. 1534" besagt, Verhandlungen, Aufzeichnungen, auch Urkunden in Betress der angegebenen Sache enthält. Wir sinden hier 8 verschiedene Berichte, sowie 13 Urkunden im Original und 8 Abschriften vereinigt. Es ist hier nur ersorderlich, auf die Berichte näher einzugehen.

Der Band enthält:

- 1) Im ersten Heft auf Blatt 1—31 eine Erzählung, welche darstellen will: "Was zu Honober zwisken radt unde sworen der gemeinen stadt anno 32, 33, 34 ghehandelt umb kurtze willen artikelsweis aufgezeignet."
- 2) In diesem ersten Hefte ist außer diesem aussührlichen Bericht auf Bl. 32—35 eingetragen: "dat anbringendt der afgeweken up der geholden underhandelinge tho Brunswigk den Sonnavendt na Kiliani anno 34" [1534, Juli 11].

Ein zwischen diesem ersten und dem folgenden einzgebundenes, von neuester Hand als "Anlage A" bezeichnetes Heft ist nur eine der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. anzgehörige Abschrift verschiedener älterer Berichte. Da uns diese ohne Ausnahme in dem Bande noch erhalten sind, so kommt diese "Anlage A" hier nicht in Betracht.

- 3) Es folgt im zweiten Hefte "Eyn warhafflich bericht, darinne vorvatet na aller wisse undt forme, wo sick in dem 32 jare twisken dem rade tho Hannover und der gemeyne hefft thogedragen" auf 36 Bl.
- 4) Demselben Hefte gehört noch an, ohne besondere Ueberschrift eine, wie die Einleitung ergiebt, officielle, d. h. zu einem bestimmten Zwecke von Rathsleuten und Bürgern

verfaßte Aufzeichnung über den Gang der Reformation in der Stadt.

5) Auf 2 Blättern ein sehr gedrängtes "Berzeichnuß actorum Honoverensium."

Eine hierauf folgende Abschrift dieses Berzeichnisses soll nur erwähnt werden.

- 6) Eine "Ex annotatione consulis Berckhusii" bestitelte Abschrift eines Berichtes von Berchusen.
- 7) Das nun folgende Heft füllt ein "Ausführlicher Bericht der Reformation der Kirchen in der Stadt Hannover ..... von Nicolao Baringio, ss. Theol. Lic. und Prediger daselbst in der Hauptsirche zu SS. Jacob und Georgen"; 12 Bl. umfassend.
- 8) Nur die Quelle, nicht den Inhalt des Berichtes giebt die Ueberschrift von vier Quartblättern an, welche besagt, daß sie entnommen sei "Ex libro albi pergameni in quarto, ubi recensentur nomina personarum gubernationis Reipublicae Hannoverensis ab anno 1428 usque 1533 inclusive": gleichsalls ein Bericht über die Resonnation.
- 9) Den Schluß der Berichte bildet auf 4 Bl. eine Abschrift aus einem "liber pergameni albi", ebenfalls einen Theil der Reformationsgeschichte der Stadt behandelnd.

Obwohl keiner dieser Berichte eine Erzählung des ganzen Verlaufs der Resormation in der Stadt darbietet, so leuchtet dennoch ein, daß eine vollständige Wiedergabe aller aufgezählten Verichte häusig zu unnützen Wiederholungen sühren würde. Andrerseits aber berechtigt uns die Verschiedenheit der Standpunkte, von welchen aus die Versasser die Ereignisse darstellen — wir machten schon oben auf die 4 Hauptsactoren aufmerksam —, das eine oder das andere besonders bezeichnende Ereignis in den verschiedenen Auffassungen, wie sie ja gerade hier möglich waren, nach den vorliegenden Aufzeichnungen uns vorzusühren. Denn nachdem Uhlhorn in seinen Darstellungen verschiedene Berichte in verkürzter Form, dem Zweck einer unparteisschen Erzählung entsprechend, vereinigt hat, gewährt es ein besonderes Interesse, die Ansichten politisch und kirchlich

einander gegenüberstehender Männer der Reformationszeit selbst kennen zu lernen.

Es ift daher aus den aufgezählten neun Berichten eine Auswahl in der Weise getroffen worden, daß zuerst eine der beiden ausführlichen Darftellungen, welche aber ebenfalls ben Bang ber Reformation nicht bis jum Schluß barftellt, wiedergegeben und an diefe 4 der kurzeren Berichte angeschlossen wurden, welche uns einerseits ben weiteren Berlauf und Die vollständige Durchführung ber Reformation, andrerseits die verschiedenen Beurtheilungen, welche die Greignisse von den Beitgenoffen erfuhren, erkennen laffen. Richt berücksichtigt find bei der Wiedergabe die oben unter Rr. 2, 5, 7 genannten Berichte. Nr. 2 enthält Verhandlungen, welche 20 Tage vor bem Friedensschluß der Stadt mit Herzog Erich (1534, Juli 31) und dem entwichenen Rathe zwischen dem letteren und den Abgefandten der Stadt gepflogen wurden; fie betreffen größten= theils Schädigungen, welche fich die beiben Parteien mahrend des Priegszustandes angeblich zugefügt hatten und find nicht von dem Interesse, daß eine Wiedergabe derselben wünschenswerth erscheinen könnte. Das unter Nr. 5 genannte "Berzeichnuß" kennzeichnet sich schon durch diesen Titel als furze Aufzählung der (in den übrigen Berichten ausführlicher erzählten) Thatsachen; Rr. 7 endlich enthält eine dürftige, nur aus ebenfalls noch erhaltenen Berichten zusammengesette Ge= schichte der Reformation und ist daher nur als frühe Bearbeitung erwähnenswerth.

Die übrigen Berichte sind ganz oder zum Theil wieber gegeben.

Die Wiedergabe der handschriftlichen Ueberlieferung erfolgte im allgemeinen nach den von Weizsäcker hierfür aufgestellten Regeln, war aber bei der großen Ungleichmäßigkeit der Orthographie nicht nur der einzelnen Berichte, sondern auch eines und desselben Berichtes mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Doppelvokale und zonsonanten besonders in den Endsilben sind auf einsache zurückgeführt; so ist z. B. statt durgeer, habenn, durgerschafft, unnd geschrieben durger, haben, durgerschaft, und. Die im ersten Bericht vorz tommenden Formen und, unde, undt, in der Handschrift felbst oft schwer zu unterscheiben, find bier immer mit bem bäufigeren unde wiedergegeben. Die Alüchtigkeit, mit welcher die meisten Aufzeichnungen gemacht find, brachte Auslaffungen von Buchstaben, Silben, ja ganzen Worten so häufig mit sich, daß eine Erganzung ober Bervollftandigung nur bei den häufig wiederkehrenden Worten und Titeln, wie er, s. f. g. für ersamheit (ersamheithen), seyn furstlige gnade u. bgl. angemessen erschien; hinfictlich ber Sprache — einzelne Worte wie ganze Redensarten — bietet die Sandschrift an manchen Stellen Schwierigkeiten bar, welche mit ben bisher vorhandenen Bulfsmitteln nicht gehoben werben konnen; diese Stellen find mit [!] bezeichnet. Auch eine sichere Feststellung der Lesart selbst war trot der genauesten Beobachtung nicht immer zu erreichen; ein [?] hinter bem betreffenden Worte beutet diefes an.

Sehen wir nach diesen allgemeinen Bemerkungen zur Darstellung der Sigenthümlichkeiten der einzelnen Berichte über, welche mit den Rummern I-V bezeichnet werden mögen.

I.

Die Ueberschrift des unter Rr. I abgedruckten Berichtes läßt uns eine Darftellung ber Berhandlungen zwischen ber Bürgerschaft und ihren Vertretern in den Jahren 1532—1534 erwarten; die Erzählung bricht aber mit dem 25. Juni 1533 plöglich und der offenbar forgfältig gearbeiteten Einleitung wenig entsprechend ab. Welche Gründe den Berfasser veranlagten, seine Arbeit nicht fortzuseten, ift nicht bekannt. Suchen wir zunächst die Abfassungszeit der Schrift festzustellen. Wenn Ahrens 1) die Behauptung aufftellt, daß "der Bericht zufolge seiner Ueberschrift nicht bor bem Schlusse von 1534 abgefaßt sein" tonne, so beweisen boch einige Angaben bes Berichtes selbst, daß derfelbe noch im genannten Jahre ent= standen ist. Zur Bestimmung des terminus a quo läßt sich die Angabe der Ginleitung benuten, daß die entwichenen Rathsherren "jetzundt bis in die 25 wochen, zu Hildesheim ingenummen, darselbst sich enthaltent." Die Rathsherren

<sup>1)</sup> Im Jahresber. b. Lyceums zu hannover 1870, S. 30.

Durch seinen Aufenthalt in Gandersheim war ein großer Theil seiner Sandschriften in die Bibliothet zu Wolfenbuttel gelangt, und die bei feinen Lebzeiten einzeln gedrudten Schriften waren zerstreut und unzugänglich geworden. Dies veranlakte einen Lipper, Ernst Rasimir Wafferbach (geb. 1664, geft. 1709), hamelmanns Schriften, mit Ausscheidung ber theologischen, ju sammeln, um fie in ber bamals renommierten Deperschen Buchhandlung in Lemgo druden zu laffen. Der Herausgeber hat sich um die Wolfenbüttler Handschriften lange Zeit veraeblich bemüht, bis er fie endlich nach zwei Jahren burch Bermittlung von Leibniz erlangte. Während des icon 1705 oder noch früher begonnenen Drudes überzeugte fich ber Berleger, Beinr. Wilh. Meyer, daß es bei einem fo koftspieligen Werke rathlich sei, sich gegen Nachdruck zu sichern, und suchte beshalb bei dem Raifer um ein Privilegium nach, welches ihm auch gegen Zahlung von 50 Fl. zugesichert wurde. aber gleichzeitig der Reichshofrath resolvierte, daß zuvor die Censur von zwei Universitäten, einer fatholischen und einer protestantischen, eingeholt, und bescheinigt werden muffe, daß nichts dem statui publico zuwider darin enthalten sei, bis dahin aber mit dem Drud nicht verfahren werden durfe, so beschloß der Verleger, um dieser ganz unverhältnismäßig theuern und weitläuftigen Brocedur zu entgehn, lieber auf das Privileg Er meinte, die Erlaubnis der Landesobrigkeit. au verzichten. also des Grafen Friedrich Abolf zur Lippe, sei nach dem R-Absch. von 1530 genügend; und sie wurde ihm ertheilt. So fam das Werk, nachdem Wasserbach bereits berftorben war, mit einer Deditation an den Grafen Friedrich Adolf in einem schwerfälligen Quartanten unter dem Titel Hamelmanni Opera genealogico-historica de Westphalia et Saxonia inferiori etc. endlich im Jahre 1711 heraus und hat im vorigen Jahrhundert große Verbreitung gefunden.

### Anlage.

Ich Hermannus Hamelmann bekenne mit dieser Schrift, dieweil ich hiebeboren bei dem Durchläuchtigen — Herrn Wilhelmen Herzogen zu Gülich 2c. s. f. G. Rethen und volgens

bei bem Wohlgebornen und Eblen herrn Johann Gr. ju Balbed, Hermann Simon Grafen und E. H. zur Lippe 2c. und ben Libbischen Berordneten meinen gnädigen und gun= fligen Herrn durch meine unnötige und in den Druck gegebene und ausgelassene Büchlin mich in Ungnade und Ungunft gesebet, derhalben ich bann uf J. G. Befehl meines Dienftes erleubet worden, und aber uf - unterthänige Borbitt Bürgermeifters und Rath ju Lemgo, desgleichen meiner Pfarrfinder und anderer guten Leute 3. G. 2c. die erregte und ann mir verursachte Ungnade und Unmuth gegen mich gnedig vor diesmal fallen laffen. Daß ich bemnach hinführo meinem befohlenen predigampt in aller stille fanft und demutig obsein, mich aller vorwitigen bendel unnötiger zenkischer und gefähr= licher disputation und fremder Sachen, die mein Lehrampt nicht beruren, enthalten, die gefunde Lehr nach Einhalt der protestantischen und apostolischen schriften des Symboli Apostolici, Niceni, Athanasiani und Ordnung der augsburgischen confession und beren apologia bleißig treiben, geiftliche Ceremonien, die zu Gottseligkeit, Freude und Einigkeit dienlich, halten, und mich ber fünftigen Bisitation gleich anderen meiner Collegen und Mitbrüder unterwerfen und feine Bücher außerhalb meines Ampts auslaffen will. Da ich aber meines Gemiffens halber ober zu einer Vertheidigung meiner Lehr etwas ichreiben oder publiciren möchte, daffelbige will ich zuvoren meinen G. H. und den Rethen — undergeben. Im Fall ich aber dieses in einem ober andern artikeln verbrechen würde, will ich mich meines Dienstes damit ane einige Widerrede begeben haben. Zu Urfunde habe ich mein pyhichier und das spatium mit meiner eigenen Sand unterschrieben. Datum Sontages am Tage Simonis et Juda Anno 65.

#### III.

# Gleichzeitige Berichte über die Reformation der Stadt Hannober.

Von Dr. Abolf Miric.

Die Geschichte der Reformation der Stadt Hannover ift ju verschiedenen Malen der Gegenstand einer besonderen Darstellung gewesen. Die Veranlaffung dazu gaben einmal die regelmäßig gefeierten hundertjährigen Gedenktage der Unnahme ber lutherischen Lehre: fo ichrieb 1633 gur erften Säcularfeier ber bamalige Baftor an ber Marktfirche zu hannover David Meier sein "Jubilaeus ecclesiae Hannoverensis. Bon ber Chriftlichen Ebangelischen Reformation in Rirchen und Schulen in Hannover", Strubberg gab basselbe 1731 jur zweiten Sacularfeier in erweiterter Form wieder heraus. und 1833 stellte Bödeker in seiner "Reformation der Altstadt Hannover" die Hauptbaten neu zusammen mit Anfügung eines Predigerverzeichniffes. Andere bei benfelben Gelegenheiten erschienene Schriften find gegenüber ben genannten von keiner Andrerfeits aber forberte die Sache felbft au genauerer Behandlung und Untersuchung auf. Denn wie bie Annahme der neuen Lehre wohl in nur wenigen Städten ohne eine große Bewegung, ohne Streitigkeiten unter ben Bürgern bor fich ging, so rief fie besonders in Hannober, wo vier Factoren: Burgerschaft, Rath, Geiftlichkeit und Landes= fürst, jeder mit eigenen Interessen ben Bang berselben beeinflußten, Ereigniffe und Buftande hervor, welche von einem bochft glaubwürdigen Berichterstatter - es ift der erste lutherische Bürgermeister — mit ben Schrecknissen des Bauernaufruhrs im Jahre 1525 verglichen werben; ein neuerer Bearbeiter aber erinnert an die zu derfelben Zeit beginnenden Unruhen der Wiedertäufer in Münster.

So haben — abgesehen von den älteren Werken und den unwissenschaftlichen Chroniken der Stadt Hannover, wie sie Andrea, Hoppe und Hartmann geliefert haben — Schlegel im zweiten Bande der "Kirchen = und Reformations= geschichte von Rorddeutschland und den Hannoverschen Staaten", 1829, Havemann im zweiten Bande seiner "Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg", und Uhlhorn in seiner Biographie des "Urbanus Rhegius", Buch 2, Cap. 4 und im zweiten seiner "Bilder aus dem kirchlichen Leben der Stadt Hannover" die Reformation mit einer Ausführlichkeit behandelt, welche nur auf sehr genaue Quellenangaben zurückzgehen kann.

In der That find uns gerade über die Reformation der Stadt Hannover ausführliche gleichzeitige Nachrichten handschriftlich erhalten, welche nicht nur den Gang berfelben beut= lich erkennen, sondern auch einen sehr interessanten Einblick in das Leben und Treiben der damaligen Zeit thun laffen. Benutt sind diese Berichte fast bon sämmtlichen angeführten Bearbeitern, wenn auch nur fehr wenigen die Sandschriften felbst bekannt waren; aber erschöpfend sind fie bon keinem behandelt worden. Und doch rechtfertigen — wie schon die Bruchftlide berfelben, welche bisher, besonders durch Uhlhorns Darftellung, bekannt wurden, beweisen — Inhalt und Darftellung in gleicher Beise eine bollftandigere Biedergabe boll= kommen. Denn wenn wir als Inhalt bezeichnen konnen jene folgenreichen Beranderungen im firchlichen Leben ber Stadt: Uebertritt zur Lehre Luthers, und im Berein bamit: Sturz bes Patricierregiments burch die gemeine Bürgerschaft, sowie Einsetzung eines neuen aus der ganzen Ginwohnerschaft ge= wählten Rathes: so werden uns diefe, das Leben der damaligen Beit fo fehr bewegenden Ereigniffe in den Berichten mit einer folden Lebendigkeit und Anschaulichkeit gefdilbert, daß wir die ganze, sehr ins Einzelne gehende Erzählung für romanhafte Ausschmüdung ansehen konnten, wenn nicht gerade bie eben erwähnten Borzüge uns zu der Ueberzeugung kommen ließen, und wenn wir nicht aus ganz bestimmten Angaben der Berichte selbst feststellen könnten, daß uns unmittelbar nach, ja z. Th. gleichzeitig mit den Ereignissen, aus frischem Gedächtnis niedergeschriebene Aufzeichnungen vorliegen. Dieses gilt hauptsächlich von dem unter Nr. I wiedergegebenen Hauptberichte.

Sämmtliche Berichte, welche unten ganz oder theilweise abgedruckt sind, besinden sich im Archiv der Stadt Hannover und sind zusammengebunden in einem Foliobande, welcher, wie der auf dem ersten Blatte stehende Titel: "Acta et actitata in puncto angenommener Lutherischer Lehre in der Stadt Hannover A. 1533. 1534" besagt, Verhandlungen, Aufzeichnungen, auch Urkunden in Betreff der angegebenen Sache enthält. Wir sinden hier 8 verschiedene Berichte, sowie 13 Urkunden im Original und 8 Abschriften vereinigt. Es ist hier nur erforderlich, auf die Berichte näher einzugehen.

Der Band enthält:

- 1) Im ersten Heft auf Blatt 1—31 eine Erzählung, welche darstellen will: "Was zu Honober zwisken radt unde sworen der gemeinen stadt anno 32, 33, 34 ghehandelt umb kurtze willen artikelsweis aufgezeignet."
- 2) In diesem ersten Hefte ist außer diesem ausstührlichen Bericht auf Bl. 32—35 eingetragen: "dat anbringendt der afgeweken up der geholden underhandelinge tho Brunswigk den Sonnavendt na Kiliani anno 34" [1534, Juli 11].

Ein zwischen diesem ersten und dem folgenden einzgebundenes, von neuester Hand als "Anlage A" bezeichnetes Heft ist nur eine der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. anzgehörige Abschrift verschiedener älterer Berichte. Da uns diese ohne Ausnahme in dem Bande noch erhalten sind, so kommt diese "Anlage A" hier nicht in Betracht.

- 3) Es folgt im zweiten Hefte "Eyn warhafflich bericht, darinne vorvatet na aller wisse undt forme, wo sick in dem 32 jare twisken dem rade tho Hannover und der gemeyne hefft thogedragen" auf 36 Bl.
- 4) Demselben Hefte gehört noch an, ohne besondere Ueberschrift eine, wie die Einleitung ergiebt, officielle, d. h. zu einem bestimmten Zwecke von Rathsleuten und Bürgern

verfaßte Aufzeichnung über den Gang der Reformation in der Stadt.

5) Auf 2 Blättern ein sehr gedrängtes "Berzeichnuß actorum Honoverensium."

Eine hierauf folgende Abschrift biefes Berzeichnisses soll nur erwähnt werden.

- 6) Eine "Ex annotatione consulis Berckhusii" betitelte Abschrift eines Berichtes von Berchusen.
- 7) Das nun folgende Heft füllt ein "Ausführlicher Bericht der Reformation der Kirchen in der Stadt Hannover ..... von Nicolao Baringio, ss. Theol. Lic. und Prediger daselbst in der Haupttirche zu SS. Jacob und Georgen"; 12 BI. umfassend.
- 8) Nur die Quelle, nicht den Inhalt des Berichtes giebt die Ueberschrift von vier Quartblättern an, welche besagt, daß sie entnommen sei "Ex libro albi pergameni in quarto, ubi recensentur nomina personarum gubernationis Reipublicae Hannoverensis ab anno 1428 usque 1533 inclusive": gleichfalls ein Bericht über die Reformation.
- 9) Den Schluß der Berichte bildet auf 4 Bl. eine Abschrift aus einem "liber pergameni albi", ebenfalls einen Theil der Reformationsgeschichte der Stadt behandelnd.

Obwohl keiner dieser Berichte eine Erzählung des ganzen Berlaufs der Reformation in der Stadt darbietet, so leuchtet dennoch ein, daß eine vollständige Wiedergabe aller aufgezählten Berichte häusig zu unnühen Wiederholungen führen würde. Andrerseits aber berechtigt uns die Verschiedenheit der Standpunkte, von welchen aus die Versasser die Ereignisse darstellen — wir machten schon oben auf die 4 Hauptsactoren aufmerksam —, das eine oder das andere besonders bezeichnende Ereignis in den verschiedenen Auffassungen, wie sie ja gerade hier möglich waren, nach den vorliegenden Auszeichnungen uns vorzusühren. Denn nachdem Uhlhorn in seinen Darstellungen verschiedene Berichte in verkürzter Form, dem Zweck einer unparteisschen Erzählung entsprechend, vereinigt hat, gewährt es ein besonderes Interesse, die Ansichten politisch und kirchlich

einander gegenüberstehender Männer der Reformationszeit selbst kennen zu lernen.

Es ift daher aus ben aufgezählten neun Berichten eine Auswahl in der Beise getroffen worden, daß zuerst eine der beiden ausführlichen Darftellungen, welche aber ebenfalls den Bang ber Reformation nicht bis jum Schluß barftellt, wieder= gegeben und an diefe 4 der kurzeren Berichte angeschloffen wurden, welche uns einerseits ben weiteren Berlauf und Die vollständige Durchführung der Reformation, andrerseits verschiedenen Beurtheilungen, welche bie Ereigniffe bon ben Beitgenoffen erfuhren, erkennen laffen. Richt berücksichtigt find bei der Wiedergabe die oben unter Rr. 2, 5, 7 genannten Berichte. Nr. 2 enthält Verhandlungen, welche 20 Tage vor bem Friedensschluß der Stadt mit Herzog Erich (1534, Juli 31) und dem entwichenen Rathe zwischen dem letzteren und den Abgefandten ber Stadt gepflogen wurden; fie betreffen größten= theils Schädigungen, welche sich die beiden Barteien während des Kriegszustandes angeblich zugefügt hatten und find nicht von dem Interesse, daß eine Wiedergabe derselben wünschenswerth erscheinen könnte. Das unter Rr. 5 genannte "Berzeichnuß" kennzeichnet sich schon durch diesen Titel als furze Aufzählung der (in den übrigen Berichten ausführlicher erzählten) Thatfachen; Nr. 7 endlich enthält eine durftige, nur aus ebenfalls noch erhaltenen Berichten zusammengesetzte Ge= schichte der Reformation und ist daher nur als frühe Bearbeitung erwähnenswerth.

Die übrigen Berichte sind ganz oder zum Theil wieber gegeben.

Die Wiedergabe der handschriftlichen Ueberlieferung erfolgte im allgemeinen nach den von Weizsäcker hierfür aufgestellten Regeln, war aber bei der großen Ungleichmäßigkeit der Orthographie nicht nur der einzelnen Berichte, sondern auch eines und desselben Berichtes mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Doppelvokale und zonsonanten besonders in den Endsilben sind auf einsache zurückgeführt; so ist z. B. statt durgeer, habenn, durgerschaft, und geschrieben durger, haben, durgerschaft, und. Die im ersten Bericht vorz

tommenden Formen und, unde, undt, in der Handschrift selbst oft schwer zu unterscheiden, find hier immer mit bem häufigeren unde wiedergegeben. Die Flüchtigkeit, mit welcher Die meiften Aufzeichnungen gemacht find, brachte Auslaffungen von Buchstaben, Silben, ja ganzen Worten fo häufig mit sich, daß eine Erganzung ober Bervollständigung nur bei ben häufig wiederkehrenden Worten und Titeln, wie er, s. f. g. für ersamheit (ersamheithen), seyn furstlige gnade u. bgl. angemessen erschien; binfichtlich ber Sprache - einzelne Worte wie ganze Rebensarten — bietet die Handschrift an manchen Stellen Schwierigkeiten bar, welche mit ben bisher borhandenen Bulfsmitteln nicht gehoben werben tonnen; diefe Stellen find mit [!] bezeichnet. Auch eine sichere Feststellung der Lesart selbst war trop ber genauesten Beobachtung nicht immer zu erreichen; ein [?] hinter bem betreffenden Worte beutet biefes an.

Sehen wir nach diesen allgemeinen Bemerkungen zur Darstellung der Sigenthümlichkeiten der einzelnen Berichte über, welche mit den Rummern I-V bezeichnet werden mögen.

I

Die Ueberschrift bes unter Rr. I abgebruckten Berichtes läßt uns eine Darftellung ber Berhandlungen zwischen ber Bürgerschaft und ihren Vertretern in den Jahren 1532—1534 erwarten; die Erzählung bricht aber mit dem 25. Juni 1533 ploglich und ber offenbar forgfältig gearbeiteten Ginleitung wenig entsprechend ab. Welche Gründe den Verfasser beranlagten, seine Arbeit nicht fortzuseten, ist nicht bekannt. Suchen wir zunächst die Abfassungszeit der Schrift festzustellen. Wenn Ahrens 1) die Behauptung aufstellt, daß "der Bericht zufolge seiner Ueberschrift nicht vor dem Schlusse von 1534 abgefaßt sein" könne, so beweisen doch einige Angaben des Berichtes selbst, daß derselbe noch im genannten Jahre ent= standen ist. Zur Bestimmung des terminus a quo läßt sich die Angabe der Einleitung benuten, daß die entwichenen Rathsherren "jetzundt bis in die 25 wochen, zu Hildesheim ingenummen, darselbst sich enthaltent." Die Rathsherren

<sup>1) 3</sup>m Jahresber. b. Lyceums zu hannover 1870, S. 30.

entwichen nun aus der Stadt, wie aus anderen Berichten feststeht, am 16. Sept. 1533. Da also die Erzählung frühestens in die 25 wochen" später verfaßt wurde, so ergiebt sich als terminus a quo ber 10. März 1534. Bon ber am 1. Aug. desfelben Jahres erfolgten Rückfehr des alten Rathes und seiner Aussöhnung mit dem neuen — welche doch an ber angeführten Stelle ber Einleitung offenbar erwähnt worden ware - ift bem Berfasser, welcher, wie wir unten seben werden, zu dieser Zeit in Hannover lebte, noch nichts bekannt: er schrieb also sicherlich vor diesem Greignis; und wir konnen somit als Zeit der Abfassung die Wochen vom 10. März bis jum 1. Aug. 1534 mit Sicherheit annehmen. Um 23. Febr. 1534 wurde aber in Hannover eine officielle Aufzeichnung der bis dahin in Betreff ber neuen Lehre zwischen Rath und Bürgerschaft gepflogenen Verhandlungen unter ber Bürger und ihrer Berordneten Mitwirtung jum Zwed ber Rechtfertigung gegen die falschen Anschuldigungen der entwichenen Rathsherren abgefaßt — wie ber unter Nr. III abgebrudte Bericht ergiebt. Letterer ift von berfelben Sand geschrieben, wie dieser erfte ausführliche: wortliche Uebereinstimmungen laffen fich bei ber Rurze bes officiellen Berichtes nicht auffinden; Anklänge find gegen Ende, wo letterer an Ausführlichkeit zunimmt, un= verkennbar. Es rechtfertigt sich daher wohl die Bermuthung, daß der Schreiber des officiellen Berichtes bald nach diefem ben ausführlicheren Bericht verfaßte, deffen Abfaffungszeit also wohl näher dem oben bestimmten terminus a quo als dem Endtermin anzunehmen ift.

Der Verfasser selbst nennt sich in seiner Erzählung nicht, und sind wir trot mehrerer aufgestellten Vermuthungen noch immer in derselben Lage, wie schon 100 Jahre nach der Reformation der oben erwähnte David Weier, welcher in seiner "Kurzen Historie" 2c. (2. Auss. S. 7) die Schrift als die "eines Anonymus" bezeichnet. Auf wessen Seite und in welcher Stellung wir den Verfasser zu suchen haben, darüber giebt die Schrift selbst allerdings bestimmte Anhaltspunkte. Denn die Art und Weise, wie er über die alte Lehre sich äußert, kennzeichnet ihn als entschiedenen Anhänger Luthers,

und seiner genauen Kenntnis auch der geheimen Verhandlungen des Rathes mit dem Herzog gemäß haben wir ihn unter den angeseheneren Bürgern der Stadt Hannover, unter ihren Versordneten, vielleicht den Rathsherren oder Geschworenen, zu suchen. Mit diesen Andeutungen über die Person des Versfassers müssen wir uns begnügen, da nach den bisher vorliegenden Quellen alle auf bestimmte Persönlichkeiten jener Jahre, von denen uns berichtet wird, hinweisenden Behauptungen 1) ungerechtsertigt sein würden.

Der Bericht selbst, wie oben gesagt, unvollendet, zerfällt nach vorausgehender kurzer Einleitung in vier Theile, deren Inhalt durch besondere Ueberschriften in der Handschrift angedeutet ist; sie behandeln die Zeit vom 16.—20. Aug. 1532, vom 21. Aug. bis zum 3. Nov. 1532, von da bis zum 24. Juni 1533 und den Schluß bildet die Darstellung der Ereignisse des 25. Juni 1533.

Diesen längeren Bericht ergänzen und vervollständigen wir durch folgende kürzere.

#### Π.

Als erste Fortsetzung schließen wir an: den Schluß des oben unter Nr. 3 angeführten, "wahrhaften Berichtes", dessen Ueberschrift der Ausführung in so fern widerspricht, als diese die Zeit vom 16. Aug. 1532 bis zum 20. Aug. 1533 erzählt. Wann dieser Bericht versaßt wurde, läßt sich nicht feststellen;

<sup>1)</sup> Ahrens, im Jahresbericht b. Lyceums zu Hannover 1870, S. 30, zweifelt nicht, "baß Autor Sander, der im November 1533 von Braunschweig berufen und 1534 zum Syndicus bestellt wurde, der Verfasser" ist, und stütt diese Behauptung besonders darauf, daß die Handschrift des Berichtes sich "auch im Nathsdenkbuche und im Liber Burgensium während der Zeit von 1534 bis in den Ansang 1541" sinde, und daß Sander "als Nachsolger der früheren erster Nathsschreiber gleich diesen jene beiden Bücher geführt" habe. Hierzegen ist jedoch einzuwenden, daß einmal die Handschriften durchaus nicht als die gleichen festzustellen sind, und zweitens ist es nicht sicher, ob der Syndicus selbst die Bücher führte, da wir wissen, daß der Nath stets Schreiber — in diesem Bericht wird z. B. noch Johannes Soethmann erwähnt — für solche Aussertigungen hatte.

bie Handschrift weist etwa auf die Mitte des 16. Jahrhunderts. Ebenso läßt sich über den Verfasser keine bestimmte Angabe machen; er nimmt übrigens in kirchlicher und politischer Beziehung denselben Standpunkt ein, wie der des ersten Berichtes. Auch hier glaubt Ahrens (a. a. O.) eine bekannte Person-lichkeit jener Zeit, den Schulmeister Walther Hoker, als Berzasser erkennen zu können; doch sind seine Gründe dafür ebenso wenig stichhaltig, wie diejenigen, welche er bei dem ersten Bericht ansührt.

Auffallend ift aber die Uebereinstimmung dieser beiden auß= führlichen Berichte, welche fich nicht nur in den gleichen Standpunkten beider Verfasser offenbart, sondern auch besonders in ben gleichen Redewendungen und Worten, welche — abgesehen von den selbständig gearbeiteten Einleitungen — durch die ganze Erzählung hindurch so beutlich zu verfolgen find, daß eine Abhängigkeit des einen von dem andern unverkennbar ift. Die Abfassungszeit bes ersten Berichtes, sowie die größere Lebhaftigkeit der Darstellung, welche den Eindruck des Selbst= erlebten macht, endlich einige Angaben über die Tageszeiten, in benen wichtige Ereigniffe eintraten — welche im zweiten Bericht fehlen —, bies alles giebt ben Beweiß bafür, baß wir diesen als den ursprünglichen anzusehen haben. hat dieser zweite Bericht für uns nur in so fern Werth, als er seine Borlage bis jum 20. Aug. 1533 in ausführlicher Weise fortsett.

Dieser Theil ift unter II wiedergegeben.

### III.

Den weiteren Verlauf der Reformation in Hannover vom 20. Aug. dis zum 16. Sept. 1533 lernen wir kennen aus dem Schluß einer (von derselben Hand wie Rr. I geschriebenen) officiellen Aufzeichnung der Ereignisse vom 17. Aug. 1532 bis zum 16. Sept. 1533.

Um 23. Febr. 1534, während die Bürgerschaft mit dem nach hildesheim entwichenen alten Rathe über seine Wiederaufnahme in die Stadt verhandelte, wurde, da ber alte Rath das Zerwürfnis zwischen sich und seinen Bürgern allein den seit dem 17. Aug. 1532 vorgekommenen rechtswidrigen Handlungen berfelben zuschrieb, zur Abwehr folder Anschuldigungen und gur Rechtfertigung ber Bürger gegenüber anderen Städten "von den daheimgebliebenen Rathsleuten im Berein mit den Innungsvorstehern und der gangen Stadt Einwohner" nach einigen, das Verhalten und Streben der Bürger im allgemeinen andeutenden Sätzen der Bang ihrer Berhandlungen mit dem Rathe artikelweis aufgezeichnet. Anfangs sind es nur sehr furze Säte, in benen das Resultat der Berhandlungen der einzelnen Tage wiedergegeben wird; gegen Ende aber kommt ber Bericht an Ausführlichkeit den beiden anderen gleich. Gine Bergleichung bieses und des ersten Berichtes - soweit diese bei der ausführlicheren Darftellung möglich ift -, ergiebt eine völlige Uebereinstimmung beiber in ben angeführten Thatsachen; ber innere Zusammenhang beiber ift bereits oben — unter Mr. I angebeutet.

Bon dieser Aufzeichnung ist unten unter III wiedergegeben der Anfang, die Beranlassung zur Absassung derselben darstellend, und der Schluß, welcher den uns dis zum 20. Aug. 1533 aus den beiden ersten Berichten bekannten Gang der Reformation nunmehr fortführt dis zum 16. Sept. 1533, jenem Tage, an welchem der Rath die Stadt heimlich verließ. Da dies Entweichen des Rathes den Streitigkeiten desselben mit den Bürgern — um deren willen der Bericht ja versaßt werden sollte — ein Ende machte, so war eine weitere Fortsetzung der Erzählung nicht erforderlich, und wir sind daher, um den weiteren Berlauf kennen zu lernen, genöthigt, uns nach einer neuen Quelle umzusehen.

#### IV.

Mit dem Entweichen des Rathes aber ist ein Abschnitt in der Geschichte der Resormation der Stadt Hannover zu machen: mit vollem Recht gilt der 14. Sept. 1533 "als Ginführungstag des Protestantismus." 1) Die Bürgerschaft war

<sup>1)</sup> Böbefer, Die Reformation ber Alfstadt Hannover im Jahre 1533, Seite 11. Am 14. Sept. Kohen bie ersten Rathsherrn, am 16. folgten bie übrigen.

von jenem Tage an ohne gemeinsames "Regiment". Nur dem kraftvollen Eingreifen der Innungsvorsteher und einiger angesehener Patricier ist es zuzuschreiben, daß in Hannover nicht ähnliche Unruhen ausbrachen, wie sie gerade in dem Jahre in der Stadt Münster begannen.

Die Thätigkeit der genannten Männer und den Anfang einer neuen Ordnung in der Stadt schildert der folgende Bericht, welcher eine noch im 16. Jahrh. angesertigte Abschrift einer Aufzeichnung — wie die Ueberschrift besagt: ex libro pergameni aldi — wiedergiebt. Dieser Pergamentcodex, welcher die Namen der Personen enthielt, die mit der Leitung der Stadt betraut waren, die Quelle unseres Berichtes, ist im Archid der Stadt Hannover, auf welches uns die Sache selbst hinweist, nicht mehr vorhanden; das Bürgerbuch, gleichfalls ein liber pergamini aldi, enthält ihn nicht, und wir müssen uns daher mit dieser Abschrift begnitgen, welche als VI. 110 bis 112 den Acta et actitata eingesügt ist.

Inhalt und Form der Aufzeichnung machen den Eindruck eines gleichzeitigen Berichtes, obgleich natürlich die Zeit der Abfassung nächst der Handschrift nur aus der Erzählung selbst näher zu bestimmen ist. Nach einer kurzen Angabe über das Entweichen des alten Rathes wird berichtet von den Berhandlungen wegen der Neuwahl und über diese selbst — sie fand am 24. April 1534 statt —, sowie die dabei getrossenn neuen Bestimmungen. Die Angabe über die am 1. Aug. 1534 erfolgte Rückstehr des alten Rathes läßt diesen Tag als Terminus a quo sür die Abfassung erscheinen, welche wohl noch in demselben Jahre geschah.

Dieser Bericht ift unter IV unverfürzt wiedergegeben.

V.

Den Schluß unserer gleichzeitigen Berichte, welcher auch über die völlige Durchführung der Reformation selbst Nachricht giebt, bildet eine nicht nur hinsichtlich des Inhalts, sondern besonders wegen der Persönlichkeit des Berkassers sehr anziehende und wichtige Aufzeichnung. Denn kein geringerer, als der neu gewählte evangelische Bürgermeister Antonius von

Berchusen war es, welcher nach glüdlich überftanbenem Sturm über die Mühen, welche die Burgerschaft und vor allem der Rath in seiner doppelt verantwortlichen Stellung durchzukämpfen hatte, einen Bericht verfaßte. Gine gang besondere Beachtung verdient diese Erzählung aber aus dem Grunde, weil der Berfasser zwar, wie die der anderen Berichte, als treuer Anhänger Luthers, zugleich aber auch als vornehmer Patricier fich zeigt, ber ben Beftrebungen ber gemeinen Burgerschaft abhold ift. Ueberliefert ift uns Berchufens Aufzeichnung burch eine Abschrift Barthold Hofmeisters 1), welcher icon 1531 Geschworener, 1539 Mitglied des Rathes und in den Jahren 1557-1563 viermal Bürgermeifter in Hannober war fer ftarb 15652)] und in dem von ihm verfaßten Chronicon Hannoveranum mehrfach Stellen aus einer annotatio Berckhusii anführt3); als Bl. 89-92 ift diese Abschrift den Acta et actitata eingefügt und baraus unter V wiedergegeben.

Der lette Theil dieses Berdhusenschen Berichtes behandelt awar nicht mehr die Reformation der Stadt Hannover im Besondern, sondern ihre Aufnahme in ben Schmalkalbischen Bund, welche am 16. März 1536 zu Frankfurt erfolgte: boch rechtfertigt fich eine Wiedergabe bes vollständigen Berichtes von Berchusen an diefer Stelle aus dem Grunde, weil er selbft, indem er mit biefem Bericht seine Aufzeichnungen über die Reformation seiner Stadt ichloß, den Anschluß Hannovers an den — Schmalkaldischen — "Bund driftlicher Bereinigung", wie er ihn felbst nennt, als politischen Beschluß ber firchlich begonnenen Neuerungen in der Stadt ansah. Nur erwähnt werben foll bagegen jum Schluß, bag erft eine febr auß= gebreitete und sorgfältige diplomatische Thätigkeit der Stadt Hannover mit einer großen Zahl auswärtiger Fürsten und Städte die Verhandlungen mit dem entwichenen Rath. dem Landesfürsten, Herzog Erich und den Mitgliedern des schmal= falbischen Bundes jum Abschluß brachte. Die Bearbeitung und Beröffentlichung der hierüber in dem Archiv der Stadt

<sup>1)</sup> Dies bezeugt eine von Ch. U. Grupens Hanb am Ranbe gemachte Bemerkung: manus Bart. Hofmeisteri Consulis. 2) Zeitschr. b. hift. Ber. f. Niebers. Jahrg. 1860, S. 194. 3) Daselbst S. 213 ff.

Hannover und im königlichen Staatsarchiv daselbst vorhande= nen Acten muß einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben.

I.

Was zu Honober zwisken radt unde sworen der gemeinen stadt anno 32, 33, 34 ghehandelt umb kurtze willen artikelsweis aufgezeignet.

Anno 1524, als die Lutheriske laer zugenummen unde dennoch fur ketzereie bey vielen gehalten, haben sick radt unde sworen zusambt den geistligen mit gesworen aiden vorphlichtet, de selbige lahr nicht einzureumen unde darauf wie nachfolget procediret.

Dhoselbst haben sie van der loeben kundigen lassen: sho bey eynigen buchere deutzk ade lateynisk gefunden, von Martin Luther ausgangen, derselbiger burger ade eynwoner solte dem rade yn busse veer unde zwantzig punt honnobers gefallen unde anhe gnade betzalen; so aber eyner nicht so reych, das er dieselbige zu geben hette, musste der stadt antberen byss er dieselbige betzalet. Darauf ethlige merkligen gescattet, zum teil fengligen bestricket mit urteilen zum todt gestocht, ethwan umb eyner klotze 1) willen zwantzig aide ghethan lassen, bey zeit frouwen unde mans beschuldiget unde aide gefurdert bucher halber, die wedder schrieben noch lesen je gelernet. Unde hat disse erbermlige tyranniske unsinnicheit von anno 24 bis anno 32, acht jare, geweret, bis das gott das wutendt der tirannen nicht lenger erdulden mogen unde sie selbst dazu ursache geben, damit godt sie von den stuelen abgesetzt, wie am heutigen tage in gantzer deutzkere nacion ruchtbar, wie sie umb das wort gotes willen, damit ire tirannis unde mutwilliger frevel nicht gehindert, ihre vaterlandt, die gute stadt Honover under

<sup>1)</sup> klotze, glotze, gallotze = Ueberschuh, Pantoffel; hier also "um einer Kleinigkeit willen."

gutem scheine zum teyle offentlich unde durch heimliche auffurderinge unverhoffet aus der stadt aiden ampt gelubden zusagen verscreibung gewichen <sup>1</sup>) unde jetzundt bis in die 25 wochen, zu Hildesheim ingenummen, darselbst sich enthaltent.

Anno 1532, den Middewochen, Dinstdach unde Mandach na<sup>2</sup>) Assumpcionis Marie virginis hat radt unde sworen mit dem ampten unde dem caufmanne gehandelt unde sie gerathslaget, ob man die kirche unser lieben frauwen vor sanct Egiden dhor, an der stadtveste liggende, brechen solle ader nicht; unde mit denselbigen sich verglichen unde vereiniget.

Anno 1532, den Fridach na Assumpcionis Marie [16. Aug.] hat zu der behuef der radt de meynheit lassen vorsamlen, mit den sick der kirchen halber auch zu berathfragen unde sindt morgens umb seigers 6 uhr zusammen gekommen unde sindt nachfolgender wise bosucht worden van den gescikten des radts. Der stadtsecreterer Johannes Phininck unde nocht vier radesfreunde haben der vorsamleten gemenheit des erbar radt gute wolmeynunge furgetragen unde gebetten, das ir ersamheit sich auch dorauff wolten unterreden, damit in der sache eynhelligen beslossen wurde.

Na dissen furtragen haben die gemeinen burger bitten lassen, daz des erbar radts freunde ihnen wolten entweichen, damit sie unter malck andern gescickecligen hetten zu besprechen unde desto fuegliger in der sachen zu sliessen. Darauf haben de gescickte person eyn kleynes gesprech gehalten unde nachfolgende meninge eyngebracht: Eine wolhergebrachte alte gewonheit were, das man den radt so de gemeyne in gesprechen nicht

<sup>1)</sup> Die beiben Bürgermeister und der Stadtsecretär entwichen aus der Stadt am 14., die meisten übrigen Rathsherren am 16. Sept. 1533. 2) Richtiger: vor; denn Mariä Himmelsahrt siel auf Donnerstag d. 15. August, und die folgenden Daten beziehen sich auf den unmittelbar folgenden Freitag, Sonnabend u. s. w. Hier haben wir also den 12.—14. Aug. 1532 anzunehmen.

absonderte; die wolten sie nicht fallen lassen; dartzu erreychete sulche vorweisunge zu vorcleneringe ihre ehre unde gelimps, gerate alse wurden sie fuer solche leute gehalten die zum erhen nicht kondten andtwurden. Dazu weren sie auch burger der gemeinen stadt mit lubden unde aidesphlichten zugethan unde wolten derhalb unvorweiset seyn. Die gantze gemeinheit hat darauf antworten lassen: so sie auf ihre furgabe sich unthersprechen solten, so wer es billich, das sie inen entwichen: unde musten ine auch entweichen. Darauf hat der secreterer abermall geantwordet, sie wolten zulest auf eynen ort des rathhauses sich absunderen, unde das sie es kortze machten, darumb das die sache nit vill truge unde were so grosser erbeidt nicht nodt. Es kondte eyn jetzliger zu der sache gar ilends ja edde neyn sprechen. Der meynheit worthalter hat abermall angehalten, das sie wolten auf die screiberev ghehen, daselbst wolten sie ir ersamheithen durch ihr alterleute andwordt zustellen. Es hat sich abermall der secreterer uf sollich der meynheit anbringendt mit erzorntem gemuth vornemen lassen unde gesaget: Ob schon eyn aufruriske bube, funf oder sex dorunther vorsamlet weren, solte deshalb die sache nach erem kopfe hinausgeen. Da man ja sie nicht levden wolle, so wollen sie radt unde sworen vorbotscoppen lassen unde liefen mit grosser unstummicheit von radtshuse unde liessen in evll radt unde sworen vorbottscappen.

Midtler zeit hat die gantze meynheidt zu iren alterleuthen nocht zwelf personen erkoren, die in der sachen ihren halber solten vom radt unde sworen andtwort aufnemen, eynbringen unde widder furtragen. Sie hatten sich aber gansligen entslossen, wi sie keyne andtwort geben wolten, es weren den die gantze ampte unde gilde bey eynander vorbotscaffet; damit vorhoft, das sie der tiranneye, so umb das wort gottes willen den burgern aufgelegt, erlediget wurden.

Uutherdem haben sich radt unde sworen vorsamlet

unde haben ander radesfreunde unde nicht de ersten zu der meynheit abgeferdiget. Die selbigen haben vielerley ursachen furgewendet, damit die meynheit wider gestillt unde von eyn gebracht wurde, haben aber vorgeblich gearbeidet, dan die aufgelechte scatzunge des wort gottes halber den burgern hart im herzen vertyeft solks erregte.

Die erkoren von der meynheidt geben fur, wie das dei gemene hausgesessene burger untherdenichlich radt undt sworene bitten liessen, das ir ersamheithen wolten der ampten, wercken unde des caufmanns gemeine werckbruder vorbotscaffen lassen, damit in gemeiner stadt eynthrechtigligen beslossen wurde; sie hatten mit den ampten, wercken unde dem caufman zu raden, dorinne gemeyner stadt nicht geringe gelegen; derhalb nochmals fleyssig unde underthenigesten meynung bittendt, des sich nicht wolten beswert scaetzen.

Der erbar radt unde sworen haben nicht geringe sorge tragen unde sindt dorumb bemühet, wie sie das zusammenkommendt der gemeynen stadt muchten aufhalten; haben abermall lassen furwenden, wie das ohne er der sachen am jungest vorschienen Mantage, Dinstag, Midtwochen allenthalber mit den ampten, gilden unde dem caufman hetten verglichen, wolten derhalb nochmals freundtligen sie ermanet haben, darauf nicht wolten verharren, besonder auf furgehalten articel sich freundtligen besprechen unde ihren guten radt inhen anzeigen, damit den eyn jeder wedder anhoren konnen mochte. Alse aber nach vieler untherhandelinge sollich nit moch erlanget, haben sie mit beswertem gemut der gemeyn nachgeben, den selbigen nachmittag die gantze gemeyne, werckbruder, tzo die im caufman, ampten unde gilden gesessen umb sceigers 2 uhr zu vorbotscappen.

Uber gestimpte zeit unde gescheen zusage haben demnach rath unde sworen fur sich genomen unde gedacht durch die alterleute, warckmeister den ge-

meinen haufen zu fangen undt haben deiselbige unde nicht den gantzen corper der collegien vorbotscaffet, der zuvorsicht, wodurch de collegia dem radt gewilliget worden sie dermassen zu unterrichten, damit sie von eyn gebracht wurden; unde alse genante alterleute unde werckmeysteren in den sachen vorgebligen bemuhet unde der erbeit vorloren, hat de gemeine uff vorige zusage hart gedrungen unde sint etlicher masse daruber bewogen worden, das radt unde sworen dazu vorgenante sie gedachten bev der nasen umbzufueren unde theten deshalb abermall anregen, das die gemeinen warckbroder vorgezelten collegien vorbotscaffet wurden; unde ist disser der erste convent der gantzen stadt gewesen, dorinne man von beswernussen der aufgelechten scatzunge des wort gottes halber sich besprochen unde untherredet, wie nachfolgendt soll getreulich angezeiget werden.

Auf diese zeit seyndt zu den erwelten personen aus der gemeine erkoren, das derselbigen 4<sup>1</sup>) zwantzig geworden, die man im heutigen tage de 4<sup>1</sup>) zwantzig der meynheidt thut nennen; darher ihr erwelinge unde ursprung.

Disse erkorenn 41) zwantzig der meynheidt haben behertziget die unenickheit des unvorstendigen ungelerten mans. Damit aber die sache am rechten ort angegriffen seyn muchte, sindt van den selbigen ethlige artikell, die eusserlige policey antreffendt, vorfasset worden unde auch der haubtartikull von der predigte des lauteren wort gottes belangende, wie des folgendt, eyn artikellbuch gemacht, dorinne die semptligen vorzeignet. Indem aber alse vorfasste artikell der meynheidt furgehalten, seyn dieselbige inne nicht missgefallen, sunder haben da eynhelligen innen gewilliget. De collegia aber, derweil sei vornummen, wie die gelesen artikell inen in ihrer gerechticheit nachteilich seyn muchten, haben zum

<sup>1)</sup> Die 4 ift über ber Zeile nachgetragen.

teil darinnen nicht gewilliget, unde alse die 4 zwantzig durch die zwantzig man wider an die manheidt gelanget, haben sie umb des herenartikels willen, das wort gotts unde desselbigen reynen vorkundigung bolangende, den collegiis staetlichen zugesagit unde vorsprochen, wie das sie mit inen den haubtartikell van der lehr Cristi einreumethen; sie wolten sie in ihren gerechticheiden wie unde wo des eyn gestalt haben muchten, keynen inredt thun, besunder dabey helfen mit liebs unde gudts vormogendt schutzen unde handthaben; unde als de obgenangete artikell anderweit gecorrigiret unde furgehalten wurden, haben der caufman, ampt, gilde unde gantze mevnheidt dorinnen gewilliget unde sindt also eyntrechtichligen dem radt unde sworen furgetragen gelesen unde darauf gebeten, das ein erbar radt sich derselbigen mit ihren burgern wolten vorglichen.

Nach furlesinge voreynigeter artikell hatt der radt unde sworen dilacion umb vele willen der artikell gebeden unde alse deshalber mit der gantzen stadt eynwonern gehandelt. Ist doch der abendt naher komt, damit man sich vereiniget, die sache die nacht ueber zu bedenken; unde yst diss den ersten tag alse gehandelt worden.

Am folgenden Sonnabend, den anderen tag [1532, 17. Mug.], seyn sie frue widderumb zusammenkomen, haben mit den collegien gehandelt der beswerligen artikell halber unde damit der haubtartikell nicht dahinden oder aufgeschoben wurde, haben sie den collegiis alles nachgegeben, dadurch ja de lehr des evangelii ingereumet wurde, sindt derhalber avermall vereyniget unde zum anderen mall dem erbarn radt unde sworen dei artikell furgetragen unde verlesen.

Als nun zum andermall die vorlesunge geschehen, haben sie sich besprochen unde ursache genummen von der viele der artikell unde vier tage dilacion gebetten, angeseihen das in kurtzer zeit onmuglich so viel artikell zu berathslagen unde zu vorandtworten. So ire ersamkeiten die dilacion vorgunsten, wollen sie die sachen so furderen, damit sich keyne irer zu beclagen etc.

Na absage disser redt ist sollich an die gantze stadt getragen, unde seyndt darop die burger zusammen getreden unde sich besprochen, wo se der sachen gots ware wort belangendt eynen ende haben wolten unde furnemligen der nachfolgender vorzeichneten artikell:

- 1. Zum ersten: das man inen gleich wie in anderen erbar steden, damit sie in einunge sitzen, das wort gottes lauter anhe allen zusatz mensliger lere wolte predigen unde reyne vorkundigen lassen;
- 2. Zum anderen: weil die kirchen mit vast ungelerthen pfaffen bestellet, das man gelerte prediger dazu verscaffen.
- 3. Zum dritten: das man die uncristlige scatzunge, damit die burger acht jar erbermliger weise geplaget, gestockt unde mortirt [fol. 4.] worden, gar und ganzligen aufheben; das den burgern frey gelassen, deutzk lesen, psalmen singen, an jenige buss nachgegeben frey seyn solte. Wo disse cristlige bidde nicht nachgegeben, so wolten sie so lange bey eyn bleyben, das sy es myt bit erlangeten.

Darauf hat der radt andtwort geben lassen, wie das sie fruntligen bitten, das man in betrachtungen irer gesworen aide, deshalb dem landesfursten geschen, damit sy seynen furstlichen gnaden zugesagt die vordampte Lutheriske aufruriske 1) sect unde lhaer nich eynzureumen zuwider den selbigen nicht nageven wolten, da man in der lahr nicht mussig gehen wurde, das man sie irer aide, gemeyne stadt geschen, losspreche; sie wolten lieber gemeyne leute seyn, den das sie die aufruriske Lutheriske lahr eynzulassen nachgeben.

Na disse rede ist die gemeyne burgerscaf hertzligen bewogen worden unde haben geschregen: nu hatten

<sup>1)</sup> aufruriske am Rande nachgetragen.

sie erst gehort, wo sye ihnen gesworen hetten, getreu undt holt zu seyn, ihre bestes zu thun unde argestes zu wenden. Unde als sollich gescheen sich mherete, ist zulest der zorn der burger nachfolgender weyse gestillet wurden.

Der ersamer burgermeister Ludolf von Lude, der zeit sitzende, hat sich zu den burgern gethan mit vielen fruntligen vormanungen umb gottes willen bittendt, das sie wolten friedlich seyn; er wolte sich ja dei sachen mit seynen hern dermassen scicken, damit ihe ersamheit ihrer nicht sollen zu beclagen haben mit anderen angehangten fruntligen vortrostungen, das sich dan etzlige frome burger mit seyner erbarkeit auch undertzogen die gemeine burgerscaff zu frieden gestellet, so dass sie sich darauf wolten untersprechen unde der viertagigen dilacion vergleichen.

Dei gantze burgerschaff hat darauf dem radt unde sworen lassen antragen, das sie geneigt weren, de veer thage bis kumpftigen Dinstage in der sachen wo angefangen stille zu halten; das furab ihre herrn rade unde sworen inhen wolten glaubligen statthligen zusagen unde halten, das sie in dem furgefallen gebrechen nicht fursten edder hern, rethe ade stedte radeslagen unde zur sachen zulassen, besonder das mit ihren burgern unther malkandern vereynigen unde gansligen vortragen, desselbes an falsk unde hinderlist halten.

Darauf hat radt unde sworen abermall eyn gesprech gehalten unde darnach den ersamen Ludelef van Lude zusamb dreyen radtsfrunden zur gemeynen stadt abgefertigt unde folgendt absage der gemeynen stadt von wegen radt unde sworen furgetragen. Welcher gestalt seyne hern, radt unde sworen, seine ersamicheit sampt den frumen ratsvorwanten hetten abgefertiget, im bofhelich gethan, ihren liebden anzuzeigen, wasmassen radt unde sworen hatten der frumen leute bidde allenthalber zu guter masse frundliger pesther meninge ingenommen unde wolten darauf mit ihren liebden

eynhelligen slissen, das sie auch wie frume bider ehrenreiche anhe falsk unde hinderlist halten wollen in der angefurten sache nicht fursten ade hern, rethe ode stette umb rath, hilf oder vorschub besuchen; das solten die burger sich gantzliger getreuliger zuvorsicht zu ihre erbarkeit haben zuvorlassen; sie wolten dem bev ehren unde unde getreuen [fol. 5.] fleissig nachkummen unde in alle wege leben. Unde damit unde zu dem der abendt hertrang, ist iderman guter hoffnunge heim gangen unde dermassen den folgenden Dinstag abzuwachten. Wie woell am selbigen tage der ungescicklicheit der pfaffen unde muniche de gemein sich hat thun beclagen, ist doch am Sambstage evn predigermunich in der kirche sanct Georgen aufgestiegen. aber die burger das furnommen, haben sie sich der zusage, vorigen tags gescheen, besprochen unde auf den kutzenhengst 1) seer zornig gewesen. Hat abermall der burgermeyster Ludolf de Lude dei burger zu friden gestellt unde den munich lassen abstigen.

Den folgenden Dinstags [1532, 20. Aug.], wie es verlassen, haben die burger morgens fru umb seygers sibende auf dem marck sich geheufflet, sich auch gantzligen zusammen gesetzt, der hoffnunge, nicht von ander ze scheden, sie hetten dan der sachen eynen guten fridligen ende. Haben also erwachtende auf furgetragen artikell des erbare rats unde sworen andtworde eynzunemen.

Es hat radt unde sworen die furgebrachte artikell zum teyl dermassen vorantwurdet, damit dieselbige, weil sie die eusselige policie angeende, der gemeinen burgerscaff nicht ubel gefallen. Da es aber zum haubtartikell, de lere des ewangelii unde reine vorkundigung desselbigen antreffende, gereichet, haben sie abermall sich thun hertzlich boclagen, wie das sie ihren gnedigen hern undt landesfursten gesworen unde zugesaget, das

<sup>1)</sup> kutze, kotze = Hure.

sie die aufruriske Lutheriske vordampte lhere nicht eynzunemen nachlassen wolten; konden darumb keyne frembde prediger dulden. So aber etzliche unde pfaffen ender munichen zu Hannüber furhanden, die man dazu gebrauchen kondte, alsdan wolten sie innen erleuben, dieselbigen zu erwelen.

Es hat sich aber daenjegen dei gantze burgerscaff horen lassen, wie sie nicht evnen dazu dinlich in gantze stadt Honober wissen zu bekomen. Nach gehaltenen gesprech ist abermall der secreterer Johannes Phininck sambt den gescickten des rats zu der burgerscaff kummen unde etzlige von den geistligen mit nhamen erzelt, seyne hern halber fleissig bittendt, mit genanten pristern unde munichen zu dulden bis auf kumftigen Michaelis; mitlerzeit solte die furderunge gelarther leuthe nicht in vorgessen gestellt werden. Es sollten auch jegenwerdige ermanet, recht zu leren und zuchtigen zu leben; wo man das anders spuerte, solten sie zur billigen strafe gefurdert werden, abgesetzet unde andere an ihre stath vorordenet. Wes zu dem von sevnen hern radt unde sworen den burgern zugesaget unde vorsprochen, wo frumen zusteyt by gutem glauben ehrligen zu halten, auch die artikell den kleynen unde grossisten zu darstellen, das man ihr erbarkeit des gansligen zugetruwe.

Die gemeine burgerscafft hat fleyssig bogeret unde hart dorauf gedrungen, damit abermall keyner der sachen niddefellig wurde, das sie vorzeignen liessen in der stadt buch.

Der secreterer hat dorauf geantwurdet, das man seynen hern dem rathe doch glauben geben unde inen das vestichlich zugetruwe, sie wollen halten wie frumen zusteit, damit sick keyner ihrer zu beclagen habe. Sie sindt aber fest darauf gestanden, das man solte inscrieben unde haben zulest radt unde sworen das gewilliget, aber gebethen, damit zu dulden bis kumftigen Fridage [1532, 23. Aug.]. Dorumb, das es abendt

unde seygers sibend uhr gewesen, da man heim gangen; unde ist darauf nachgegeben, das es kumpfigen Frytage solte ingescriben werden.

[fol. 6.] Heimlich practick, wo radt unde sworen den landesfursten wider ihrer statlige zusage in de stadt gepracht unde die sache gezogen haben.

Den radt unde gesworene hat disse zeit hart geengstiget, das sie den burgern zugesaget der sachen sich mit hern edder fursten nichtes zu boratfragen: haben dennoch laut des landtsfursten clagescrifte seine furstliche gnaden angezeigt, das sie dem aufrurisken handel nicht wisse zuvorkommen. haben hemligen Cristoph Scerenhagen an seine furstliche gnaden gen Niennover als iren gesworenen diener abgefertiget mit muntligen worfungen [?]. So seine furstliche gnade itz wes an Honover gelegen, das seine furstliche gnade dan in eyll dahin sich zu verfugen nicht underliesse; unde vst dorauf laut der furstlichen clagescrifte seine furstliche gnade gezogen auf den Calenberg. Daselbst haben radt unde sworen abermall seine furstliche gnade dorch genanten diener lassen untherdeniger meininge ersuchen mit demutigesten bitt seine furstliche gnade sevn hern dem radt zu Honobere es zu wissen geben wolte. wor folgenden tag seine furstliche gnade sich wurde enthalten; alsden were seyne hern willens, seine furstlichen gnaden in aller underdenicheit in nodtsaken zu ratslagen. Dorauf seyn furstliche gnade genanten diener zur andtwort gegeben, das seine gnaden volgenden dach zu dem slosse Coldingen zu reiten willens, da muchten seyne hern seyner gewarten.

Mitler zeit haben gedachte radt unde sworen furgenomen<sup>1</sup>), wie sie nun mit fuegen sich zu seynen furstlichen gnaden hetten zu erfuegen; denn inen die

<sup>1)</sup> furgenommen am Rande nachgetragen von berf. Hand, wie auch die folgenden Kandbemerkungen.

zusage den burgern gethan, hart angelegen unde des nicht gering sorg tragen, wie sie derselbigen under dem scheyn, nicht zuentjegen zu handelen, vormerken Unde haben alterleute unde werckmeyster vorbotscaffen lassen unde inen furgehalten, wie eyne hergebrachte gewonheit, so etwan knechte oder sonst zu fusse oder rosse volck vorhanden, ade gesamlet wurde, dasselbige zum furderligesten na vorwantenusse unde plicht schuldich, dem landesfursten antozeigen; darumb hetten sie Cristoph Scherenhagen an ihren gnedigen hern unde landesfursten, seine furstliche gnade, zu reiten abgefertigt, deweil sie in egentligen gewisser erschoenige [!], das hertzog Ernst van Luneburg zu Bardewick eyn grosse zall landtzknechte speisen lassen; damit sie nun wissen mochten, an welchen ort seine furstliche gnade zu treffen seyn wolte, were derselbig da gegenwertig unde weil - gott geclagt - man inen nit viel mher geleubte, so solten sie in fragen; wurde deshalver ihren ersamheiten warhaften undericht anzeigen.

Der genante diener ist dorauf vor alterleuten, werckmesteren unde den veer unde zwantzigen der meynheidt erschinen unde angehoben, relacionweis nach eynander zu erzellen, was mass er von seynen hern an den durlauchigen hern, seine furstlich gnade mit muntligen werfungen geferdiget.

Undt als er auf den kalenberg kummen, sey er nicht so ilents zu seynen gnaden gestadiget [!]; underdem von seynen guten frunden in de kuchen getzogen, sei darnach Michel Jude herabgekummen unde inen angeredet, was er da zu scaffen. Sey er aufgestanden, mit den Juden beiseyt gangen, imhe seiner hern werbe geoffnet, dieselbigen an hochgedachten seinen gnedigen fursten unde herrn von wegen des raits von Hannuber gelangen zu lassen. Dorauf im der Jude gesagt: seynem herrn dem radt unde gantze stadt im dem zu dienen, kenne er sich schuldich, er thu es auch willich gerne,

wille sich zu seynen furstlichen gnaden erfuegen unde in aller massen, wie es im befhollen, in aller untherdenicheit anzeigen; wie dan gescheen.

[fol. 7.] Untherdem das er des Juden andwort erwachtende da sitzen gebliben, sey der durlauchtigste her Erich der Elder in die kuchen kommen unde gefragt, wer er were. Nach getzeigter geburliger reverentz, habe he seine furstliche gnade unterdeniger meyninge zu vorsthen geben, das er des erbarn rats von Honnobere diener unde an seine furstliche gnade mit muntligen bewerbungen gefertigt. Als nun seine furstliche gnade zu ungnaden bewegt worthen, schulle gesegt haben: ob er der schelmen diener were, so seine furstliche gnade ehrlos, treulos unde meynedich geworden, mit weiteren angeheften worten etc. Zulest habe seine furstliche gnade de werbe evngenummen unde im gesagt, seyn hern den anderen tag bey vormeydunge seiner furstlichen gnade ungnadt zu Coldingen zu seiner furstlichen gnaden solten ankummen; so das nicht geschege, alsdan wolte seine furstliche gnade dajegen zu gedenken vorursacht werden etc. Nach gethaner relacion ist genantem diener erlaubt worden unde im vom radt der getreuligen relacion gedancket etc. 1) Als disse relacion gescheen, sindt etzlige vorordente radesfreunde zu alterleuten, werckmesteren, den 24 der meinheidt abgefertiget, sie gerathslaget, wes sie sich der bescickunge halten mochten, den angehenth, was doraus erscheen, so man seine furstliche gnade nicht wurde ersuchen. Dorauf genante sich zu untherreden eyn gesprech gehalten unde daruber deliberirt, was doraus erwaxen muchte. 2)

In der sachen sich zu bedencken, haben de collegiorum prefecti sonderlich der caufman auch unde de 24 bsonders sich berathfraget, seyn aber nicht erstmals

<sup>1)</sup> Am Ranbe: Donstag en Barptolomei anno 32. 2) Am Ranbe: . . . mit den biscop zu Collen 14 tausent, hertzog Henrich 4 tausent reisiger zu bugen vor Hannuber.

ubereyngekommen; zuletzt dennoch dahin gewilligt, das radt unde sworen zu seine furstliche gnade scickten; aber seine furstliche gnade der sachen halber, wo den burgern zugesagt, nicht radtfragen. Als das dem radt angezeiget, haben sie gesagt, sie wissen sich in der sachen der gepuer woll zu halten, unde sindt folgende tag fru zu seiner furstlichen gnaden gen Coldingen geritten vier personen am avendt Bartolomei 32.

Den 1) selbigen tage [1532, 23, Mug.] umb dre slege sevn de gescickte personen widder herin kummen von landesfursten; alse sich aber rath unde sworen eyne kurtze zeit besprochen, haben sie alterleute, werckmester. 24 lassen vorbotscaffen unde inen furgehalten de grosse ungnadt des fursten, des seine furstliche gnade iu gansligen nicht habe horen wollen unde dennoch zulest umb ihre unthenigen bitt willen, damit se zu gnediger andtwurt gestadiget [!] sich lassen bowegen; wiewol aber sie die sache feyn beschonet unde gelimpligen davon geredt, wy sich de sachen yn irer stadt zugetragen, wes ihre borger bogerende etc., so habe seyn furstlige gnade mit seynen stattligen rethen ain gesprech gehalten unde inen zur andtwort geben: Er wolle den folgenden tag sich fuer Hannuber auf de Neustadt bogeben: daselbest solten sie seyn furstlige gnade stattligen bescicken unde, so es de not erfurderen wolte, sevne furstlige gnade mit geleitsvorsicherunge vorsorge: so were sevne furstlige gnade der guten stadt Honnuber zur besserung unde furgefallen irrungen zu vorenigen inzuzien geneigt. 2)

Dei 24 der meynhaidt, alterleute, werckmester etc. als sie disse practike vornummen, haben des nicht gering

<sup>1)</sup> Am Rande: Merk den vorigen absceidt. 2) Am Rande zum ganzen Absat: Hans van Sode heft sick denselbigen tag im keller horen lassen, sie hetten ihren gnedigen hern ze hauff; seyne furstlige gnade wolte lieb unde gudt, landt unde leute bey in aufsetzen, sie wolten nun der sachen woll rathen.

boswert getragen, das sie zuwider irer staetligen zusage den fursten gemeyner stadt zu uffhaltinge gotliges worts dermassen solten uffgebrocht haben; haben des fursten eynreden nicht willigen wollen es geschege dan durch zulassunge gemeiner stadt; so de gantze stadt das kondte erliden, liesse sie es auch geschehen. Darauf hat radt unde sworen die meynheit der olderleute warckmester, ihre gilden unde ampte lassen den anderen morgen fru vorbotscaffen.

Am tage Barptolomei apostoli [1532, 24. Mug.] morgens frue, alse der durlauchtige hochgeporn furst etc. auf der Neustadt nach genummen absceide erhalten, seyn zu seyn furstlige gnade herausgangen die erbar Cort Schach, Gert Limborch, Hans vom Sode, Volckmer von Anderten; unde als sie widder zur stadt eynkummen, seyn di burger auf dem marck bey eyn vorsamlet gewesen, unde haben die vorgedachten sich zu den gemeynen burger gethan unde nachfolgende meinunge inen furgehalten:

[fol. 87.] Ersame, lieben burger, guten freunde! radt unde sworen bedancken euch frundtlich, das ir ihres vorbotschaffens halber gehorsamlich erscienen; wollen das umb euch etc. Wir wollen euch aber nit vorhalten, das der durchlauchige hochgeporne unser gnediger hern unde landesfurst, her Erich der Elter etc., seyne furstlige gnade, auss mergligen ehesten ursachen unde seyn furstlige gnade furgefallen gesceften sich von Nienover in evll zum Kalenberg, volgende zu Coldingen unde zulest auf die Neustadt fur unser thor hat begeben, in etzligen sachen daraus seyne gnade landen, leuten, gemeiner stadt Honuver gedein unde ewiges vorterben gelegen; sey deshalb seyne furstlige gnade gnediger gesunnen, seyn furstlige gnade mit geleitsvorsicherunge zu vorsorgen. Ir habt auch, lieben freundt, woll bey euch zu ermessen, das wier als die getruwen untherdanen solik mit fuegen seyne gnade nicht wissen abzuslagen, in botrachtung, in wo viele wege seyn furstlige gnade dadurch zu ungnaden bowegt werden, ursache gegeben wurde.

Als nun die burger sich darumb zu besprechen gebeten, haben etzlige dahin gewilliget, das man seyne furstlige gnade sollt lassen mit vorsicherunge gegeben geleits eynziehen. Der grosser teil haben wollen bey genumen abscheide bleiben, das sie zu der sache keyne hern noch fursten wolten zulassen, in botrachtung daraus den burgern nachmals schade unde untherdruckunge gemeiner stadt bosweringe erscheen.

De gescickte radtsfrunde haben abermall darauf gesaget: Lieben burger, guten freunde, ihr sollt uns recht vorstheen, das ist nicht de meninge, das wier seyne furstlige gnade zur sachen wollen eynzien, ader das man seyn furstlige gnade zum richter darselbs vurdersetzen zwisken radt gilden unde gemeinden, das man nur die werfunge, so seyne furstlige gnade gemeiner stadt hette, furzutragen aufnehme; seyn furstlige gnade hette dan der sachen nichts weiter zu scaffen, das man das inen zugetrauwete; es hette jo de meninge nicht.

Die gemeine burgerscaff hat abermall darauf geantwurdet: so sunst nicht anders dorunther verborgen, so kondten sie ihren gnedigen hern unde landesfursten woll erliden, der gestalt, alse sie davor geredt, sie wissen mit seynen gnaden nicht den gnade unde alles gudt; wollen sich auch jegen seyne furstlige gnade alse die getreuwen untherthanen wol wissen zu halten. Zu dem so haben sie nicht angefangen das sie nicht grundt unde ursache us gotliger heiliger scrift furzuwenden; des auch fur seyne furstlige gnade in alle wege grundt unde guten bescheidt geben.

Als dusse untherhandelunge gescheen, haben raith unde sworen ihrer sachen zur furderinge fleyssig angehalten, das alterleute, werkmester, 24 in staathliger ansehung mit inen zum fursten sich zu gehen nicht boswerten damit seyne furstlige gnade des muntligen gegeben gelaits deste mher vorsicherung hette; unde damit haben sie sempligen sich auf der Neustadt zum fursten erfuget.

Am selbigen tage [1532, 24. Mug.] seigers 9 uhr is der landesfurst zu Hannuber ingeritten. Als seyn furstlige gnade auf das ratshaus gekummen, hat seyn furstlige gnade durch den burgermesther lassen die burgeren ansagen, die gesworenen burger sich zu seyn furstlige gnade auf das ratshaus ernhaherden. <sup>1</sup>) Sindt also die burger eyn gross teyl hinaufgestigen; viel aber der burger haben nicht gewollt, dorumb sie nicht vorslossen wurden zum fursten aufkommend, liessen sich horen, das seyn furstlige gnade vom ratshuse solchs muchte absagen oder abreden lassen.

Als nun der mherer teyl der burger auf dem ratshause vorsamlet gewesen, ist seyn furstlige gnade von der ratskammern auf das Dantzehaus gangen unde auf der seddelen vor der Coppellen zu den gemeinen burgern unde gantze stadt inwonern disse nachfolgende rede gethan:

[fol. 9.] Lieben getreuen! Ir tragt gut wissen das wir euch alse eur gnediger her unde landesfurste zu mhermalen gnedigen haben gemanen lassen zu friedt unde enicheit unde bsonderen, das yr euch zu der Luterisken secten unde aufrurigen lheer nicht bowegen lyssen, als yr des bey euch unser herzugescickte brieffe gezeugen habt. Über das vorgangen Sontag Mantag Dinsttag, so wir mit unsern hern und frunden unde furnemlich dem hochwirdigisten unserm hern von Collen uns unde unserm vettern haben wollen freuntlige geselscaff in frolichen wesen leisten, ist an uns gelanget, wasgestalt in unser unde eur stadt eyn unvorszeiliger erbarmliger aufrure erwaxen des aufrurigen Luterisken ketzerisken Martinisken handels halber, unde, so uns itzwes an der guten stadt Honober gelegen, das wier

<sup>1)</sup> Wohl: ernäherten = nahe kaemen.

uns zum furderligesten erheben unde derselbigen ernaherden, haben wir eyn gnediges mitleiden myt euch gehappt unde uns unsere hern unde frunde bogeben musse, undt zu gemut fuhret die woltath uns in krieges emporunge von euch unsern lieben getreuwen mit untherthenigen fleys gezeiget; haben in der nach byss auf unser sloss den Calenberg geritten unde uns daselbs bis den Mittwochen enthalten. Daselbs abermall von des erbarn rats diener Cristof Scerenhagen euer hern halber angesucht worden mit untherthenigester bitt, wier sevnen hern dem radt unde sworen zum forderligesten gnediger meninge zu eroffnen, wor wyr folgendt Freydach anzutreffen seyn muchten; seyne hern hetten mit uns zu reden, doran uns landen unde leuten auch der guten stadt Honober gedeyn unde ewiges verterben gelegen. Den wyr seynen hern eynzubringen bfollen, das wir folgendt Fritag morgens zu acht uhr der gescickten radts frunde auf unseren sloss Coldingen gewerdich seyn wollen, wie dem dan in alle wege gelebt unde nachgekummen. Die gescickte unse liebe getruwe rathsverordenten person haben uns der sachen zu guther masse unterricht gethan, untherthenigligen bittende, wir uns zu gemeiner stadt Honober gedien unde erhaltinge gemeine friden uns auf die Neustadt vor Hannober bogeben; das wolten sie umb uns in dorleistung unthedeniger dinste herwider als die getreuwen vordienen. Szo wier nun die sache allenthalven zu gemuet phureth, seynd wier euch allen zu gnaden auf eur erfurderen unde gelaitsvorsicherunge alhier bey euch erschinen unde seen allenthalven, das disse emporung der Lutherisken vordampten ketzern halber entstanden unde befunden, das die selbige von einen ausgeloffnen munich sich erhuben, der seyn mhume [?] boslaffen unde der eyn kint soll gemacht haben. Dabey ir in sollt abzunemen haben, was fur forteil dei Lutheriske lher in stedten scaffet. Ist derhalb an euch unser gnediges gesinnen unde bogher, ir wollet der unstumicheit

mussig gheen unde in der sachen stille stheen neben uns als eur oberkeidt unde rechten landesfursten in gehorsam keyserliger majestet bey den alten hergebrachten Cristligen ceremonien unde kirchengebreuchen bey gemeyner kirchen biss auf ein generallconcilium bleyben unde davon nicht abweichen. Wir seyndt der sachen gewiss, wissen auch guten boscheidt, dorumb das inerhalb eynen jar von Romisk keyserlige majestet unde bepstliger heilicheidt ain generallconcilium erneuert unde bostimmt und ausgang anderhalb jars frist geendiget werden soll, als uns des die unsern so wier ausgehaltenen reichtagen gehappt abschiedt eyngepracht.

[fol. 10.] Szo abir das gesunnen an beipstlige heilicheit unde keyserlige majestet generallconcilium, wie das auf dem reichtage zu Augspurg unde Regenspurg mit den stenden des heiligen reich vorabschedet, nicht ausgescreben unde gehalten auch geendiget wirt, so wollen wier mit unserm hern unde frunden, damit wier in enunge sitzen, in unsern landen stedten unde furstenthumb evne cristenliche ordenunge aufrichten. dornach ir unde unsere untherthane sich sollen zu richten haben. Ist deshalb an euch unser gnediges gesinnent, wollet des sache bis zu der zeit mit dem Luterisken handell, der alzeit emporung erregt, innehalten. Wir haben auch eynen prediger, der uns das suesse sampt dem sauren furhelt unde die warheit prediget: so ir denselbigen horeten, solt ir auch woll sagen, er were Lutherisk; dan derselbig eyn gelerter man unde wais sich dennoch zu huten, das er der aufrurisken lher nicht statt gibet. Nun mochten vieleicht unser hern unde frundt uns der unforsuchticheidt bodencken, das wir evn alter furst des heiligen raich uns dahin bewegen lassen unde zu euch in diesse stadt uns bogeben, darinne emporung Lutheriske lher halber erwaxsen unde deshalb nicht on fhare bey euch, unseren untherthanen, zu handelen vormeynt werden, so wisset ir doch, mit wo grossen gnaden zu forderinge gemeines besthen ich euch unde gemeiner stadt Honober von unser jugent auf gheneigt unde an eur stadt furbrechendt an handlen wandeln unde sonst dadurch ihr gewogen gnedichlige mildte furderinge gethan unde bsonderen gefallen gehapt, das — on rhum zu sagen — bey unserm regiment ir unde gemeyne stadt an reichtum, festen handeln unde narunge furgebrochen unde allerzeit zugenommen, das ir euch auch hirwedder jegen uns alse die getreuwen untherthanen in vergangen krigsemporunge so gehorsamlich gehalten, das wir der gutthat unser erben, so uns aus der guthe des almechtigen vorlhiet, dermassen untherrichten lassen, damit dieselbige in vergess nit soll gestellt seyn.

Wollen deshalb euch als die getreuwen untherthanen ermanth haben, ir wollet dahin eur thun richten, das ire in evnicheit unde fridt unther malkandern leben, eyner sich dem anderen underwerflich mache, der reiche neige sich zu armen, der arm dem reichen; dadurch werdet ir erhalten werden; szo ire abier in unenickeit zu allem unfriedt ursache geben wollet unde deshalb spaltung anrichten, szo ist eur stadt vortorben; unser landt wirt des auch nicht gebessert, dadurch unser untherdanhen auch vielicht zu unfriden geursacht. Darumb ist unser bester rait, wo wy auch nicht anders wissen zu reden, dan das ir in gutem fride euch voreiniget unde disse irrunge beileget. Was wyr datzu gutes zu thun vormuegen, darzu wollen wier euch als eur gnediger her unde landesfurst mit guten rait hulfen, zu allem pesten gnedichligen furderung zu thun geneigt seyn. Was das eusserliche eur burgerliche recht zwisken gilden unde gemeinheit anlangt, des vorgleich euch unther malkanderen, gheet uns nit viel an unde zweifelen nicht, ir werden unser gnedigs ermanen, gesinnen unde bogeert nicht unnutze achten, sonder zu gemueth fuhren das wier der guten stadt Honnuber euch allen unsern lieben getreuwen untherdanen gnedige furdernusse zu fridt unde enicheit zu 1883. 10

thun ghenegtes willens seyn. Das wir euch unangezeiget nit muchten vorhalten, dan es geschicht euch zu gut unde allen besten etc.

[fol. 11.] Als der landesfurst disse redt zu gemeiner burgerscafft ghethan, ist seyn furstlige gnade widderumb mit rait unde sworen zur raitkammern eyngangen; die burger aber sindt von raithause zu den burgen auf den marck getreten, sich auf die gnedige ermanunge zu fridt unde enickeidt zu untersprechen unde seyn furstlige gnade mit anzeigen ihrer schuldigen dinste untherthaniger weysse zu dancken. Die alterleute werckmeystere bliben oben auf dem Dantzehause sampt den 24 mannen.

Indem ist mit ethligen aus rait unde gesworen der secreterer Johan Phiningk gekumen unde den burgern angezeigt, wie der dorchlauchtige bochgeporne furste, ir gnediger her und landesfurst, sich zu rait unde sworen hab thun boclagen, das seyn furstlige gnade romisker keyserliger majestet zugesagt, sich auch mit chor- unde fursten in eningung unde concordien bogeben, die vorsiegelt unde mit denselbigen seyn furstlige gnade hern unde frunden in bunthnissen sitze, das sie in ihren chor-, geistligen unde furstentumben, darauf sie auch eyner den anderen gesworen, die vordampte Lutheriske lher unde ketzereien nicht zulassen noch in einige weise zu predigen eynreumen wolten.

Da nun solches dem gemeinen haufen furgetragen, ist nicht geringe bowegunge unther innen entstanden unde gesagt: lieben burger, nu horet ir woll, worzu unse hern den lantzfursten ueber unser hulfe herin gefurt unde wir sie iren zusagen nachsetzen.

Mitler zeit ist auch genanter secreterer zu den burgern, so auf dem rathause gewesen, mit genanten vom rait unde sworen gekummen unde hat inen furgeslagen, wo syne hern rait unde sworen bey ihren landesfursten durch untherthanige bitt erlangen, damit die gefasste ungnadt auch boswerungen abgehandelt werden. Unlanges

darna sindt genanter secreterer sampt den vororndete des rats und sworen zu alterleuten, werckmestern, den 24 mannen gekummen unde gesagt, wie das rat unde sworen bey sich zur furderinge der sachen fur das peste erwogen, so sie es bey iren gnedigen hern unde landesfursten erhalten kondten unde seyn furstlige gnade sich doran wolte satigen lassen, das sie seyn furstlige gnade eyn recess vorfassen unde vorsoegelt zustellen, disses eynhalts: wie de hausgesessen burger zu Hannuber keyner neuerunge bogerten, sich auch keyner neuerunge bofleissigen ader annemassen, das sie nuer denstligen bittende umb frume gotzfruchtige geleerte priester, die inen das wort gottes lauter an allen zusatz der mensken lher predigen, unde das sie des lauteren wort gottes unde nicht des Lutherisken handels bogerthen; wollten, so inen das wort gottes geprediget revne unde clare, des aufrurigen Lutherisken handel mussig gheen.

Auf disse gute wolmeninge habe alterleute, werckmeystere unde die vier und zwantzig der meynheidt gesaget, sie hetten fur ihre pershon alleyn darinne nicht zu heelen [!], bsonder das sie des mit der gantzen burgerscaft sich untherreden, was bey denen gehandelt unde gelanget, kondten sie fur ir person woll erdulden. Dorauf haben sich der secreterer sampt den vorordneten uth rait unde sworen mit alterleuten unde werckmeysteren zusampt den 24 der meynhaidt herab zu den ampten, dorunther viel dem wort gots ungeneiget, gefuegt unde hat alda der secreterer mit vast geblumpter redt die ampte angeredt unde vormeynet ethwas zu holen unde durch voxslistige redt sie vormeynet zu bestrecken.

[fol. 12.] Ghenante secreterer heft angefangen zu reden unde gesagt, wie der durchleuchtige hochgeporne furst und hern, herr Erich, sich het zu seynen hern thun boclagen, das seyn furstlige gnade zu behuef unde eretung fur keyserlige majestet, da seyn furstlige gnade vielichte angeben seyn muchte, als hette seyn gnade

in dei furgenummen hendele, so zu Honnuber angefangen geheilet [!] unde gewilliget, eyn recess zugestellet wurde. damit sich zu aller zeit seyn furstlige gnade hette zu erretten. Durch sulcke listich furbringen seyndt ethliger burger bowogen wurden unde gesagt, das wert nicht bose, dem gesche also; ander aber unde der grossiste tevl. so evnes besser vorstandes gewesen, haben die sache vn bodenken gestellet unde haben nicht gewolt, das man sevn furstlige gnade den recess, szo vorfasset sevn solte 1), vorsiegelt nicht 2) uberrevchen solte, und haben szo ylents sich auf das ratshaus vorsamblet, iren worthalter Diderich Arnsborch gefordert unde geredt, ob sie nu das vorsiegelen wolten, das dei anderen hetten vorsworen, sie getrauweten ihn liebs unde lobens zu unde hetten sich gar weynich des zu in vorhopfet, das man sich so zur sachen hette gebrauchen lassen. Sie wolten ihren gnedigen hern und landesfursten thun alles, was sie zu thun na gepuer schuldich, das zeitlige antreffendt; wolten sevn furstlige gnade auch woll gestendich seyn, das seyn gnade des angefangenen handeles noch heisser oder verpieter were; siegel und briefe wolten sie gar nicht daruber zu geben gestatten, das sie darzu riethen unde liessen die vorsiegelung nicht furtgeen, sie wolten kurts nicht eynreumen.

Als nun unser gnediger her unde landesfurste den tumult vernummen, hat sich seyn furstlige gnade bowegen lassen unde vormeynet, en sodann [?] geschege seyn furstlige gnade zur such unde verruckinge gegebens gelaits; hat seyn furstlige gnade geredet: Lieber, haltet mier das geleit unde helfen mer hinaus unde seet, das ir dei burger stillet unde zufrieden stellet. Dorauf hat Diderich Arnsborck geredet: Hochgeborner furst, gnediger her! Das unse freunde dar kerkummen, geschich nicht eur gnade zur verdross; bsonders gillt mier unde

<sup>1)</sup> Diese beiben Worte sind burchstrichen und übergeschrieben ist: mochte. 2) Durchstrichen.

dissen frumen leuten, so dahinder steen. Ich will auch geen unde horen, was sie haben wollen. Der burgermeister Schacht sprach: Gnediger! Eur furstlige gnade hat alhie gut geleidt unde fry vorsicherunge unde sullen gleich uns woll geleidet seyn. Hat dorauf der furste geantwordet: Ire sagt, her burgermaister, recht; ir wollet mier gelaidt zusagen unde habt hier selbst keyn gelait. Dorauf genanter worthalter gesprochen: Gnediger furst undt herr! Eur furstlige gnade vorzie hier evn klevnes. Ich will zu unsen frunden gehen unde horen, was ir meyninge seyn muchte. Unde is zu den burger aus der raithkamer gekummen unde yn bogegnet, wy oben angezeigt. Deweil abiermal durch den worthalter etzlige von alterleuten, werckmesteren die burgescafft zufriden gestellet unde gewilliget, das man seyn furstlige gnade deshalb keyne vorsieglunge thun wurde. Ist der secretierer abermall herfurgetreten unde de burger vermanet, sollichs doch wolten nachgeben; es were irer bitt nicht enjegen, nur das sich der landesfurst damit fuer seyn gnedigen hern unde frunde hette zu entschuldigen, das seyn furstlige gnade des handels noch heisser oder vorpieter gewesen, unde in dei lenge dahin geredt, das die burger auf in schildich unde zornich geworden unde im gesaget: [fol. 13.] Ob er nicht wurde die heimlige tuck, die burger mit worten unde verplimpter redt zu bestricken, untherlassen, sollte vm der teufel ins leibe fharen; ob er sie nich lengest genoch bey der nasen umbgefurt unde ausgeholten; so er sollich practick nicht underliesse, wolten sie im den prophetenkop zurecht setzen. Sie wollten in himfurder wider horen noch leiden. Ob er nicht gehoret, das sie dem fursten in der sachen keyn vorsieglunge thun wolten. Menethe er, das sy inen nicht kendten? Sie hettens lang gnug von im gelitten unde nicht mher.

Dorauf hat der stadt worthalter gesagt: wie sie es wolten halten. Ob man das in das stadtbuch screiben solte, damit seyn furstlige gnade sich alzeit hette zu erkundigen, das seyn furstlige gnade disser angefangen unterhandelingen noch heisser adir vorpieter gewesen unde so uff das seyn furstlige gnade zu thun, das man denselbigen scheyn zu geben nicht eusserte [?] unther der stadt secret. Doch solte das nicht gegeben werden; es were den zuvor gansligen den burgern verlesen; das die burger na vieler untherhandelungen gewilliget. Unde sindt also der secretirer sampt alterleuten, werckmesteren widder in de rathkammern gangen unde hat der secretirer fur dem landesfursten das wort gehalten, seyn furstlige gnade unterthenigsten meninge dei gruntliche ursache des tumultus boricht gethan mit untherdeniger bitt, seyn furstlige gnade umb alles pesten willen das gnedigen eynreumen wolten, das dieselbige der burger meninge in das raitsbuch vorzeignet wurde, das sevn furstlige gnade des angefangen handels noch heisser oder gepieter gewesen.

Der landesfurst hat in jegenwert seyn furstlige gnade statlige rethe dorauf geantwurdet, szo mans nicht vorn eynscreben wolte, des mans hinden einscrebe, were ym gleich so gudt; das sie aber sich zu burgeren theten unde machten eyntracht; wer nicht bucher genuck hette, das derselbige rock unde mantel borkaufte unde bostelte sich bucher; were auch nicht von gotte singen wolte, das der von teufel sunge, liesse er zulest gescheen.

Der burgermeisther Cordt Schach hat dem landesfursten dorauf gesagt: Gnediger furst unde her! Die burger wollen keyne Lutheriske lher innemen noch haben, se bogerens nicht, on das sie gelerte frume prediger inen zu vorstedigen [!]; bitten, das eynen ideren moge vorgonstet worden, dei teutzke psalmen in heusern unde auf der strassen singen, im neuen unde alten testament aus buss frey lesen unde nicht in den kirchen.

Der furst gab obgenanten burgermeyster disse antwort: Lieber herr burgermaister! Das yst die rechte art dieser sect unde so phlegt man hinzu zu kommen; sie sagen es woll, aber sei haltens nicht; es wiert hie nicht lange by pleyben, so wollten si tyefer tasten, das gleubt wir worlich.

Nachfolgender meninger solte der recess vorfasset seyn worden<sup>1</sup>), das doch von Pheninge ander gestalt verendert, wie nachfolgen soll.

Im nhamen gottes amen. Allen unde eynen jeden, was wirden unde standes der seyn muchte, sey hiemit kundt unde offenbar, wasgestalt alle burger unde eynwoner die gesworne burger zu Hannuber hausgesessen seyn niemandts aus bescheden am tag Barptolomei apostoli anno 32, wie die im caufmanne, ampte gilden unde gantzer meynheidt gesessen sich mit dem durchlautigesten hoichgepornen fursten unde hern Erichen dem Elthern hertzogen zu Braunswig unde Luneburg ihren gnedigen' hern [fol. 14.] und landesfursten nachfolgender meninge unde artikel gruntligen voreyniget unde vortragen haben in beyseyn seyner furstligen gnade staetlige rethe, nemlich den erbarn vesten unde gestrengen ern Antoniussen von Alten, Ludewigen von Lantzberg, Johann Munichhausen, Cort Werners, vogt zu Coldingen, sampt rait unde gesworen auch zu unterthenigen gehorsam gewilliget disse nachfolgende artikel in des ersam raits buch evnzuscrieben:

Zum ersten: das inen frume gotfruchtige gelerte predicante, die das wort gots lauter on allen zusatzs mensliger lehr on aufrur wider die oberkeidt zu predigen unde gonstigen zu orwelen erlaubt wurden; das auch eyne iederen im neuen unde alten testament teutzk oder lateinisk zu lesen, psalmen auf der strassen zu singen, in heusern an scheu unde buesse, gnedigen nachgegeben unde solten die forigen scatzungen gans unde in all aufgehaben seyn.

<sup>1)</sup> Dieser Receß ift nur burch biese Grzählung bekannt, sonst nicht erhalten.

Zum anderen: so ergen eyn rucheloser Crist botreten, der der Cristligen freyheidt misbrauchen wolte unde mit fleisk essende seynen negsten zu ergeren furhabens, denselbigen zur billigen strafe zu furderen, wollen sie dem rait beyphlichten.

Zum dritten: das si wollen hoichgedachten ihren gnedigen hern unde landesfursten in den alten hergebrachten kirchengebreuchen zu unterdenigen gefallen eyne zeitlang stille stheen unde seyne furstlige gnade gestendich, das seyn furstlige gnade disser angefangenen handele noch heisser ader furbieter gewesen; das auch seyn furstlige gnade deshalb keynen burger ungnade zuwenden, bsonder das zu eynem jeden gestellt haben, damit seyn furstlige gnade sich des fuer seynen hern unde freunden keyserliger majestet in alle wege hette zu entschuldigen.

Zum virdten: szo jenich burger bey seyner furstligen gnade zu reden gestellt oder angetragen wurde, das seyn furstlige gnade denselbigen zu gnediger antwort gestatten unde nicht mit gewalt ungehorter antwort uberweltigen, szo willen sich auch herwidder die burger jegen seyn furstlige gnade alse die getreuwen untherthanen gehorsamlich in aller untherthenicheit erzeigen.

Zum vunften: haben rait unde sworen sich das auch furbehalten, wes die burger also furgenomen der angefangen sache, das sie darinne nicht wissen edder wollen nachgeben umb der gesworen aide willen, dem landfursten gethan, sondern wollen das zu eynen jeden gestalt haben.

Unde ist also zu endt gehandelt worden, das die nottroff in eyn recess vorfasset in das statbuch vorzeignet wurde. Hat hiemit der landesfurst eynen absheydt genommen unde zu seyner gnaden herberg gangen; etzlige uth rait unde gesworen zum gastpott gefurdert unde nicht in sorgen, bsonden in gutem fridt unde frolicheidt verbracht. Den folgenden Sontag

[1532, 25. Mug.] morgen ist seyne furstlige gnade zu sanct Georgen zuer kirchen gangen mit seyner gnaden staetligen rethen unde aus seyner furstligen gnaden bofhelig mitlerzeit rait unde sworen alterleute, werckmestere in seyner furstligen gnaden herberg des erbarn Curt Scacht garten vorbotscaffen lassen. Darselbst hat seyn furstlige gnade nachmals eyne erholinge 1) voriger vormaninge gethan, zu fride unde enicheit die jegenwertigen ermant, wie das sevn furstlige gnade getreuwer unde pester rait were, auch nicht anders zu radten wisse, damit er sie in guter eynicheidt dem almechtigen thet bofheelen, sprechen hirmit zu guter nacht unde hat seyn furstlige gnade seyn furstlige hant dorauf dem burgermeister geraicht unde folgent auf der ruge. Synt auch ethlige viel gewesen, so zu der zeit seyner gnaden hant nicht bekummen, daraus je leichtligen zu boweisen, das in dem keyn staetlige aidthafte zusage gescheen, wie das vieleicht muchte angezogen werden; unde ist seyn furstlige gnade dorauff seigers 10 uer aus der stadt geritten.

Nach abschiede des fursten ys diss nachfolgende recess, von Pheninge gestellt, erfurkommen, dar anders forfasset, dan es yst vorlasen wurden unde laut also:

[fol. 15.] Ahm²) dage Bartolomei apostoli [1532, 24. Mug.] anno etc. 32 hebben sick alle borger, de in Hannover wonhaftig und geschworen burger sin, sze sin deynene lude oder in ampte und gilde beseten, oek de coepman, nemats butn bescheidn, mit dem durchluchtigen hochgepornen fursten und herrn, herrn Erick dem Eldern, hertoge to Bronschweig und Lunenburg, etc. ohrem gnedigen hern und landesfursten, in biwesende seyner furstligen gnaden rede, alse dem gestrengen und achtparn herrn Anthonissen von Althen, Lodewig von Landsberg, Johan von Monnigkhusen und Cordt Werners,

<sup>1)</sup> Wohl: Wiederholung. 2) Ahm dage — tho allen tyden (S. 156) ift von anderer Hand geschrieben; der Schreiber läßt sich nicht feststellen.

vogt the Coldingen, sampt dem ersamen rade und schworn darsulvest dusse nhageschreven artickel entlick und gruntlick vordragen; alse ock de borger wor vorbenompt siner furstligen gnaden oek dem rade und schworn ernstlick thogesecht the holdende, dat se nicht sint geneigt noch willen den Martinischen Lutherischen handel anthonemen noch vornhemen edder brucken. sonder by dem olden christlichen gebrucke und ceremonien in aller gestalt dencken und willen bliven, wo bet an dusse tydt in der christlichen kercken geovet und geholden nichts uthbescheidn wenthe tho dem kunftigen concilio edder uns eines anders von der overicheit den dat pillich will geporn wert vorkundigt, dat gotlick, pillick und erlick; darnha sick dan ein ider der gebor nha wol wil hebben tho holden. Se willen sick ock tegen keyserlige majestet und ohren gnedigen hern und landsfursten und den rath tho Hannover nha aller gepor hebben und holden und dartigen nicht handelen noch furnhemen sonder allene so begerende, dat se mit gueden predigern und fromen ehrlichen mennen. de dat wort gots lutter und clar mogen predigen, in Hannover mit gueder christlicher lere einem iderman underthowisen, dat ohme nutte und deinstlick moge sin tho siner selen selicheit, also mogen besorget werden und de dat volck tho neinen upror edder wedder de overicheit bewegen edder den olden gebruck der christlichen kercken umme to stoten oder einen idern schende nach schandflecke; we sick also in siner predigen lere lete vornhemen, schal de rath tho Hannover macht hebben afthosetten und den to straffen nha gebore. Des willen de fromen lude dem rade by plichtigk sin, he sy denn we he wille dartho, dat ein ider moge lesen in sinem huse in dudeschen bocken und singen up den straten an brocke sonder nicht in den kerckn. Ock scholle sick nemant understan, flesch tho eten in voreeden tyden und dagen; ock willen se einen idern mit frede lathen gan und stan wat standes de sin

nemants buthen bescheiden edder weme gewalt thowenden. Darup seyn furstlige gnade de antwurt gegeven, dat seyn gnade in keinem wege sin der thosage, wo seyn furstlige gnade keyserliger majestet gedhan und gegeven contreste segel und breve, wo seyn furstlige gnade mit andern siner gnade hern und frunde, churfursten und fursten upgerichtet, sodanes nhatogeven tho hetten oder tho vorbeden; sonder willen alse vorbenompt the einem idern gestalt hebben und [fol. 16.] der stadt Hannover tho guede umb eines argeren willen; dar anders uth erwassen mochte, alse ein gnediger landsfurste, de der stad Hannover und den borgern mit allen gnade geneigt, sodans geschehen lathen und dey borgern derhalven nein ungenade ahnwenden, up dat des seyn furstlige gnade von keyserliger majestet und von seyn furstlige gnade andern hern und frunde keinen schaden edder vorwicht [!] offte nhadel mochte erliden und alles so wo vorbenompt de tosage dem Lutterischen Handel nicht anthohangende und by dem christlichen gebruck tho vorharrende, wo boven genompt, genedigen annhemen; dar ock we von den borgern tegen seyn furstlige gnade tho reden gestelt worde edder sus wes anders an seyn furstlige gnade langede, dardurch seyn furstlige gnade tho thorne unde ungenaden bowogen worde, will sine gnade niemande vorweldigen, sondern einen iderman tho gonediger antwort komen lathen. Des willen sick de borger tegen seyn furstlige gnade, als wedder halden nha aller gepore mit live unde gue dedenen unde wo de getruwen underthanen jegen ohren landsfursten tho donde schuldig unde siner furstligen gnaden vorwant sin. Desgelick hebben sick ock rath unde schworen vorbeholden wes de borger also besloten nicht konnen edder mogen hetten noch volborden tegen ohre gedhanen ede unde thosage wo unsem gnedigen hern geschein, suder matten dat the einem iderm gestalt hebben, the donde oder tho lathen. Unde diesse vordracht schal dem rade edder gemeiner stadt edder borgern tho Hannover in ohren privilegien gerechtigheiden olden herkommen oder andern concordien, dar sick de rath medde in vordracht gestelt hedden nemande uthbescheiden nicht enthegen sin und dat also wo vorbenompt schal in der stadt bock tho Hannover vorteckent werden und dar unsem gnedigen hern des tho donde und seyn furstlige gnade von keyserliger majestet edder seynen gnedigen herrn unde frunden tho gemothen wurde, dat syn furstlige gnade togegen keyserlige majestet ader gegeven segel unde breve wes scholde gedhan hebben ader vorgenomen, hebben de borger alle volbordet, dut also seyn furstlige gnade tho der behof uth der stadt bock under oer rades secret overthogevende up dat sick sin furstlige gnade darmedde moge redden tho allen tyden.

Den 1) Freytag na Bartolomei [1532, 30. Mug.] ist der gheesketer unde gefurderter prediger, her Georg Scharnekau, von Quedelinburg ankummen umb sevgers eylf. Derselbigen ist den namittag durch des raits diener angesagt, wie er folgende Sonnabent zu acht uhr auf dem ratshause erscheinen solte; seyne hern hetten im ethwas anttozeigende. Dorauf ist derselbige sampt anderen predigern gefurdert unde fur den rait erscheinen, gutlich enfangen mit gepurlicher reverentz. Die burgermaister hat in angezeigt die ursache, unde wie her Georg zu sanct Jeorgen zu predigen vorordenet unde berufen, damit sie nun wissen muchten wie der abscheit mit ihren gnedigen hern unde landesfursten tzwisken rait unde sworen gilden [fol. 17.] unde gemeinde genummen were, solte irer secretirer den gefassten recess inen furhalten, damit sie sich in iren predigen hetten zu richten. Unde ist der vorenderte recess denselbigen predigern vorgehalten worden, wie hirob angezeiget.

Wie woll es den burgern wee gethan, das der

<sup>1)</sup> Sier fährt bie erfte Sanb fort.

abscheet also vorendert unde durch Phiningen betrogen worden, haben sie doch umb frides willen damit innen gehalten, dorumb das der landesfurst zu ungnaden nicht bewegt ader erregt werde unde derhalb wieder unenicheidt verhuet bleyben muchte. Haben also zwo unde zwantzig tag bis den Sontag na Exaltacionis [1532, 15. Sept.] feyn stille gewesen unde hat got sonderligen ursach dazu geben, damit der betrug an den tag gepracht unde hat sich zugetragen, wie nachfolget:

Der durchlauchtige hoichgeporne furst unde her, her Erich, hat an rait unde sworen gescrieben unde gnedigligen gesinnen, auch bitten lassen, das sie seyn furstlige gnade zu steur unde ablegungen seyner gnaden schulde etzlige tausent gulden wolten geben unde aufbringen, damit seyn furstlige gnade die boswernisse, szo vorgangen kriegesemporungen aufgeladen, seyner gnaden landt unde leuten zu erhebinge der scatzunge abzuleggen, mit ferner noddruf gescrieben unde an gedachten rait unde sworen gelangen lassen.

Zu disser sachen seyndt zu rait vorbotscaffet alterleute, werckmeister, dei 24 der meynheidt unde ist denselbigen von gedachten iren hern furgehalten wurden unde dorauf iren guten radt gehoret. Disse obgedacht alterleute etc. haben gesprochen unde zu erst des erbarn rait unde sworn gute wolmeninge innen zu entdecken angesucht, angeseyn iren erbarkeiten viel doran gelegen.

Nach gehaltenem gesprech haben rait unde sworen widder zur antwort geben, sodhane sum gulden kondte die stadt Honober nicht geben unde das man vormeynte sie zu scatten, gleich ob sie auf eynen dorf woneten, dar hatten sie graben unde wallen umbgebauwet, so stunden umb Honober auch noch thurme unde mauren; sie wolten lieber die gantze stadt wagen, edhen sodan summe gelts uszugeben solte gewilliget werden. Unde nachdem haben sie mit obgedachten beslossen, die gantze stadt den folgenden tag bey eyn zu haben; wie den auch gescheen.

Am Sontag na Exaltacionis Crucis [1532, 15. Sept.] den namittag, ist abermall der sachen halber die gantze burgerscafft zusammen gefurdert unde habe in der sache das zeitlige anlangendt geslossen, das rait unde sworen gleich wie ander erbarer stett, damit sie in enigunge sitzen zum Turkenscatte na gepuer geben solten, unde ist diss der vorlass der gantze stadt gewesen. In disser zeit haben abermall die burger unde gantzer stadt eynwoner der haubtsache, damit gottes wort gefurdert, ansuchen gethan unde erstlich sich boclaget uber die onscicklicheit der prediger unde sonderlich des caspell Eigidii über iren predigern. Sie haben sonderlich bogert iren alten prediger her Bernhart, den sie vorjagt hatten.

Darauf haben sie antwort geben, ehdan die andere noitroft furgetragen, sie hetten ine nicht vorjagt, das stende auch nicht in ihren henden; der lantzfurst hette in vortrieben; so der denselbigen pfaffen erdulden kondte, so liessen sie es auch gescheen.

Der worthalter hat auch furgetragen, wie das die munche nicht lauter das wort gottes predigeten, das man inen derhalb eyn silencium inponiren solte. Man hait auch biddentligen angehalten, damit die schule anrichtet, gelerte gesellen dei jugent in guten kunsten unde der gotzellicheit zu beiden regimenten muchten auferzogen werden. [fol. 18.] Den burgern, den bucher genummen, das die inen wedderumb zugestellt wurden. Die ingescrieben busse unde bruche, darauf die burger umb der warheit willen gescatzet, ausgeleschet seyn. Die pfaffen solten burgerrecht thun; unzuchtige beyslafen unde hureree solten radt unde sworen straffen. Die gantze burgerscaf hat auch furbringen lassen, wie das gefasste recess dem lantzfursten gewilliget, lenger unde andergestalt solte geschrieben seyn, den es vor-Meyenfeldes [?] buch solte man den burgern offentligen lesen. Hanse Volger wolten die burger in rait unde sworen nicht lenger an der seit dulden; ursache: her hette die gantze burgerschaf eynen haufen unnutzer gescholden; auch das er gesagt, in das stadtbuch kondten inscrieben, was man wolte unde achten nicht viel dorauf; zu dem, das er den burgern vorgelogen, wie die von Hannuber aus der erbar stett buntnusse geworfen seyn. Das die Holzmarke unde Ailenreide solte zu jagen unde sciessen jetzligen burger frey seyn. Nachdem der juden furkauf den burgern zu furfang were, solten die juden vor der stadt thore nicht kaufen. Were burger werden wolte, sollte fur Michelistag gescheen. Borcharten Megenbach solte freyen eyn und ausgang der stadt verlobt werden on alles entgeltnusse.

Der rait unde sworen nach gehaltenem gespreche haben gesagt, das sie obangezeigte artikel sempligen an eynredent alle mit iren ersamheiten wolten halten unde zur tadt stellen, das sie nur mit den predigern wolten bis Michaelis zu freden seyn; sie wolten mitler zeit mit hogesten fleys der na erbeiten, das sie frume gelerte gotfruchtige prediger zu der erbeit gescickten uberzukummen thun bemuhen; in dem unde allen also handelen, des sich keyner irer solte zu boclagen haben. Unde weil es abende geworden, ist dorauf eyn jeder heimgangen guther hofnunge, ihre hern weren die sache zu furderen geneigt; haben vir wochen gefeierth unde stille gehalten. 1)

In furgebrachten artikelen ist mede angetogen, das man jerligen den anderen Sontag na Michaelis dei artikel der gemeinen stadt schulle vorlesen, darmit man wisse, das sie alle zur lebendigen thatt gestellet unde gefuereth.

Deweil nun rait unde sworen der burgerscaff zugesagt, denselbigen Sontag ihre grundlige antwort auf alle artikel eynzubringen, damit die sachen ende errichtet, haben sie das spiell gekartet unde etzlige aus rait

<sup>1)</sup> Dieser San: haben — gehalten ift nachgetragen von bers selben Hand.

unde sworen irer weile ausgesendet, damit der burgermaister sich hat zu entschuldigen untherstanden.

Deweil Jurgen Turke, Bernhart Knoche unde andere seyne hern mher nicht eynheimisken kondten sie in der sache mit den burgern eigentligen nicht slissen zudem so hette seyn erbarkeit woll gewust, wo die stadt solte beyenseyn, aber er hette nicht gemenet, das nodich rait unde sworen auch solten zu rait vorbotscaffet werden.

Die rait unde sworen haben abermall vorordenet gehapt Johannen Soethman, stadtscreber, der hat erstmals den ampten folgendt der meynheit vorantwurdinge furgebrachter artikel verlesen.

Darzu hat ehr inne Megenfeldes buch so bey den ampten gefunden auch verlesen den chur zum rait bolangendt.

Die burger haben fleyssig gefragt na dem recess, den Phiningk solte gestellet unde gefasset haben; dorch verenderte meninge des abscheidts ist den burgern lange vorhalten bliben; zulest, das sie hart darauf gedrungen, hat genante screiber denselbigen der gemeinen burgerschaff verlesen, wie er ob angezeigt.

Nach verlesinge des recesses syndt die burger bowogen unde erzurnet worden unde gesagt, das siendt Phininges stucken, der het der boswicht bey uns armen burgern woll mher gethan; hette wir den vorrether, wie wolten ym lehren, wie er den burgern ihre abscheide unde artikel solte vorenderen. Unde hett disser tumult umb des recesses willen lange gewereht, das frume burger zulest dorinne gescheen unde die burger zufriden gestellet. Dieselbige zeit haben sie sich abermall voreniget, wie se wollen folgenden Sontag [1532, 22. Sept.] wedder bey en seyn unde rait unde sworen auch vorbotscaffen lassen damit man doch der sachen eyn endtscupp erlangete. Unde is der abendt ankummen, damit eyn jeder heymgangen.

Den [fol. 19.] anderen tag [1532, 16. Sept.] haben

ethlige frume burger vor gut unde furderlich angeseyn, darumb das die sache zu unfriden nicht nicht [sic!] reichete unde haben gedacht, das rait unde sworen alterleute, werckmester etc. zu rait vorbotscaffen liessen, sich mit den artikelen bemhueten, damit auf kunftigen Sontag [1532, 22. Sept.] unther den burgern fride muchte erhalten werden. Also haben sie von Montag bis zu Freytag [16.—20. Sept.] in der sache zu rait gangen unde seyndt die artikel alle auf gute mittel gestellet des haubtartikels der lar des ewangelii haben sich alzeit rait unde sworen ihre aide halver boclagende entslagen.

Am Sontage [1532, 22. Sept.] als sich die burger widder gesamlet, wie vorlassen, sindt abermall rait unde sworen ausgebliben unde na furiger weise iren screiber, was die wochen uber gehandelt unde wie die antworde voreniget, den borgern vorlesen lassen unde angehengt, raidt unde sworen wolten mit iren erbarkeiten die verlesen artikel fur frume leute halten, da nicht lassen ane mangeln.

Den burgern hat abermall hertzlich whee gethan, das rait unde sworen sie liessen alleyn bleyben unde nicht zu rait weren, inen dei sache in die lenge aufhielten, den eynen tag ethwas zusagten, den anderen das jegeteil sich horen liessen unde die genommen abschede alzeit vorenderten; haben sich entslossen, das sie den anderen tag herwidder wolten bey eyn seyn unde das dem burgermaister angezeigt das seyn erbarkeit den folgenden tag rait unde sworen zu seyger 7 zu rait hette.

Am tage der Eilftausent Juncfrauwen [1532, 21. Oct.] sindt rat unde sworen zu rait gesessen. Dei gemeine stadt heit sich auch vorsamlet; olderleute, werckmester haben dei gewilligete artikel abermall dem rait unde sworen furgehalten unde gebetten, das ir erbarkeit dorinne sampt gemener stadt wolten willigen, dan die burger wolten damit nicht lenger aufgehalten seyn.

Haben zulest nach vieler angezogen boswerunge rait unde sworen gesagt, ob man in geneigt, sie zu meyedigen zu machen, so hetten sie der saet sachte genuck; wolte man sie dor nicht leiden, das man sie liesse gemeine leuthe seyn unde ander an der stadt vorordnette, die da besseren lust zu haben; ehdan sie die ketzerien wolten eynreumen, wolten sie lieber, das man in de kopf auf dem mark abhauwethe; so were besse leiblos dan ehrlos.

Die alterleute, werkmeystere beschoneten vor der burgerscaf die sache gelimpligen, damit die burger nicht rumorethen. Nach vieler untherhandelinge haben rait unde sworen ingereumet, die artikel festichligen doruber zu halten, das man sie in zuwidder ier aide nicht wolte notigen; sonst wolten sie alle sempligen nicht ausboscheden mit inen halten; damit die burger abermall zufriden gestellt. Unde ist vorlassen, das man 6 bucher solte ferdigen, dorinne alle handelunge zwisken rait unde gesworen vorfasset wurde, unde wo guetligen man sich der sachen verglichen.

Am folgenden Mittwochen [1532, 23. Oct.] haben rait unde sworen die artikel retractiret unde viele ausgezogen unde gaben fuer, dieselbigen waren ihren gesworenen aiden zu enjegen, vorab der haubtartikel der prediger unde lher halber, wie sie fur sich de macht wolten bohalten, welche predigern de kirchenceremonien wolte abpredigen oder darjegen reden, das sie den aufund abzusetzen macht hetten, auch nach gepuer zu strafen.

Die gantze burgerscaf ys des abermall hoich unde uber bowogen wurden, das man sie also solte effen unde geschregen, ob sie menethen, das sie eynen haufen thoren zu narren fur hetten, dey das gedachnusse verlorn, das sie nicht ingedenck seyn solten, was fur zwo tagen inen zugesagt. Sie hetten lang genug die prediger unde burger bodranget, gescattet unde geplagt; es solte auch ein mal ein ende daraus werden; sie wolten als eyne vorsamlunge unde kirche eyn mall auch diener des worts erwolen unde denselbigen solten sie onverclaget unde on glaubwerdig gezeugnuss keynen urlaub geben, damit sie nicht uberwaltiget, wie bis anher gescheen.

[fol. 20.] Zu der zeit hat man doctor Eberhardt Rungen, borfhusser ordens, zum prediger im genandten borfhusser closter erwelt mit dem geding, wo seyn werden der hilgen scrift nicht gleismessig predigen werde, als balt solte man in von predigampt absetzen unde das closter zusliessen wie enfoder [?] von gantzer gemainer stadt vorlassen worden.

Den wolgelaerthen ern Georgen Scharnekaw hat zum prediger zu sanct Georgen vorordenet unde noch dazu umb zwo gelerte prediger ausgescickt. Es haben auch die burger durch alterleute an raidt unde gesworen durch dinstlige bitt gelangen lassen, das ire erbarkeiten wolten vorscaffen die sex bucher der entslossen artikel jegen den kumpftigen allerheiligentag geschrieben, damit der sachen enscafft erreichet; das yst zugesagt unde bowilliget wurden.

Am tage omnium sanctorum [1532, 1. Nov.] seyndt die burger dem genumen abschede na zusammen kummen. Denselben is das artikelbuch verlesen, unde haben die burger vernummen, wie der mehrer theil der gewilligeten artikel geendert unde vst derhalb das buch nicht angenummen; was den burgern nicht leiderlich, liessen sie auslesken unde das angenommen unde verwilliget widder eynscrieben. Es waren abermall rait unde sworen nicht zu rait versamlet; des trugen die burger nicht geringe boswert; wurden der sachen abermall enich, wie sie wolten den folgenden Sontag widder bey eyn seyn unde thaten deshalb iren alterleuten, werckmeisteren bofheelich, das sie wolten bey rait unde sworen szo viel boscaffen, das ire erbarkeit wolten bev en denselbigen nachfolgenden Sontage wesen. Das wart inen zugesagt unde gingen damit heim.

Den Sontag na omnium sanctorum [1532, 3. Not.] sindt dem genummen abscheide raidt unde sworen, olderleute, warckmester unde die gantze stadt bey eyn gewesen unde hat die gantze burgerscafft mit vilen fruntligen ermanungen durch alterleute werckmester angehalten, das ihre ersamkeiten rait unde sworen, in der sache doch den burgern wolten wilfarn; die gantze eynwoneren wolten helfen tragen, was boswerde ihren ersamheithen von der sache der zusage unde gescheen aide ausgelecht wurde. Unde seyndt zulest vom rait unde sworen etzlige pershon abgefertigt, unther den die ersame beide burgermesthere Cort Schacht unde Ludolf de Lude gewesen; erstlich sich zu der meynheit erfuget, darnach zu den ampten, gilden etc. unde disse staetlige zusage gethan.

Lieben burger, guten freunde! Rait unde sworen haben uns aus iren mittel zu euch abgefertigt, iren ersamheiten disse meninge furzutragen, das sie sich sempligen haben auf eur bitt unde ernstus ansuchen untherredt, verglichen unde furtragen unde willen mit euch die gefasste artikel semptligen alle, auch den artikel botreffende die predigte gotliges wort mit furtzsetzung derselbigen, aus bestellungen frumer geleerter leute zur furderunge unde lebendiger tadt zu stellen, alles was noch nicht gescheen seyn muchte mit euch, iren burgern, annhemen unde des bey euch bleyben, leben, stucken [?!], vloten [!] unde sterben unde wollen hiemit auch allen, szo zu friedt in dusser sachen geradten, bedank haben; uns in dem jegen auch szo halten, damit sich keyner uber uns soll zu boclagen haben unde wollen hiemit iren ersamheiten urlaub, bey das seyne zu gehen, geben haben.

Die gantze burgerscaff ist phro gewesen, das ihre hern nu zur zeit eynes mit inen gewesen, haben inen gedancken unde zugesagt, mit lieb unde guedt im zeitligen als bey irer geburlichen oberkeidt umbzutretten unde sich als die getreuwe unde gehorsame untherdane in alle wege halten; unde seyndt myt freuden dorauf heimgangen guther zuvorsicht, die sache hette nu iren bescheith unde guten ende erreichet.

[fol. 21.] Hiemit seyn die burger feyn stille gewesen unde gemeinet, rait unde sworen hetten die sach zue furderunge angenummen, unde haben byss in dei heiligen tage zu weynnachten friedlich gewesen.

Wye durch doctor Ebhart Rungen, borfusser ordens, darumb das er widder die gotligen worheit geprediget, in gemeiner stadt sampt etzligen phaffen die burger zum unfrieden erregt.

Obgedachter doctor, als er in jegenwart rait unde sworen, wie ob angezeigt, von gemeiner stadt zu predigen erwelet, hat er zugesagt, das wort gottes lauter on allen zusatze zu predigen. Dorauff seyn werden angenummen, hat sich aber dennoch horen lassen, wie seyn werden die cristligen ceremonien in dem kirchen der heiligen schrift gemess nicht gedechte umbzustossen, untherden vormeynet, die pebstlicke greul zu erhalten.

Ehr wolte auch nicht das sacrament des leibs unde bluts Cristi anders, den der gebrauch der gemeinen kirchen under eyner gestalt reichen. Des Luters postillen gedechte er nicht zu predigen noch von kappen odir platten, dorumb das, szo er na denselbigen predigen solte, seyne bruder von kappen und platten ledig predigete den heiligen ordens des closters unde der beider boraubte [!]. Er wolte das wort gottes lauter predigen nach seyner vornunf unde vorstande, wie es de heiligen vater ausgelecht.

Am tage Stefani prothomartiris [1532, 26. Dec.] hat der doctor prediget im grauwen closter morge 8¹) uhre, unde is den dach eyn prediger der gemeyne zu Hannuber gesendet, aber nich zu predigen gestattet. In selbigen

<sup>1) 5 [8].</sup> 

sermone hat der doctor geprediget uber die wort descendere ad inferos unde geredt von ort der heiligen scriff unde der redt, die man tropos scripture thuet nennen; hat sich vast ubel genommen unde nicht viel doraus gemacht.

Als der sermon geendigt, haben zween aus den burgern sich zu seyn werden ins closter gefuegt unde uber den worten descendere ad inferos evn gewetten [!] gethan, wie sie solten vorstanden worden, ob sie simpliciter ader tropice solten ausgelecht werden. seyn werden angeredt unde darob geratslag; hat seyn werden in den himmel gishen unde geredt: descendere ad inferos, descendere ad inferos. Zulest gesaget, sie trugen gut wissen, das sevn werden mhude geprediget, dazu solten die levnen auf solche redt nicht gross geben; das stundt den gelerthen zu; sie solten bey den eynfeltigen slechten furstande, wie die mutter der heiligen kirche thet bleyben; szo sie aber ir damit nicht 'gesettiget, solten sie auf eyne anderzeit widderkummen, szo wolten seyn werden inen boscheeth geben; dormit scheidet er von inen.

Am tage circumcisionis domini [1533, 1. 3an.] ist abermall in seyne predigete der doctor szeer zornig worden unde auf die burger, szo in unb vorstant der scrift geratfragt, hemligen unde offentligen geschulten. Dornach auf den prediger, der ankomen were, gesagt: Lieben Cristen zu Honober, ich hore da sey abermall eyn landtleuffer unde bube ankummen, der sich unterstheit, den Cristenglauben anderweis ins volck bleumen [!], den von anfang die mutter, die heilige kirche, ihre kinder lheren lassen; heutet euch fur dem, den er leuff umbher wie eyn hundsleger [!] unde wens zu disputiren gilt, szo haltet er nicht. Wir aber, Ebhardt Runge, der heiligen scrift doctor, erpieten uns fuer allen gelerten zu disputiren an geburligen orten unde nicht zu Honnuber fuer dem gemeinen haufen. Luter hat noch nich viel ehr eyngelecht mit seynen verlaufen mummen; er hat mit bestliger heilicheidt unde dem keyser eyne scinke ym saltzs, die hole ehr erst dorausz, unde kumme dhan unde screibe neuwe auslegung uber die heilige scrift. Unde bowegte disse munch die burger in dem sermone gens sher unde worde derhalber under gross boweginge des munich halber in gemeiner stadt.

[fol. 22.] Nach dem sermone wolte der prediger zu dem doctor ins closter gangen seyn, dan er in der prediger jegenwerdigete gewesen. Die burger wolten auch seyn hineyngangen, aber sie kondten da nich eynkommen, unde liessen das anscheen, damit sie keyne gewalt thun wolten.

Den dritten tag liess rait unde sworen den prediger bey sonnenscheyn der stadt verweisen mit angeheften gepoit, szo er sich den gewisz hielte, wolten inen setzen, da ine de szone nichte boscheinen solte. Unde der prediger was gehorsam, ginck davan, unde die burger gaben im dranckgelt zur zerunge unde geleiteten inen bysz zur landtwere.

Den andern tage na Pauly bokerunge [1533, 26. 3an.] hat raith unde sworen mit olderleute, werckmester, 24 zu rait gewesen, die euserlige policie antreffendt. Als nun die sache iren boscheeth haben genante dem abscheidt na anfurderunge gethan, damit die pharren mit gueten gelerten predigern versorgt wurden. hait rait unde sworen andtwordt geben lassen, wie der caspel zum heiligen creutz mit ihren prediger woll zu friden; hetten sich auch dorauf besprochen, szo were auch in den artikelbuch vorfasset, das man keyne prediger solte vortreiben; man hette sie er uberzeugt. Und nach vieler untirhandlung haben die gescickten des rats gesagt, sie liessen sich bodencken; es were umb ern Cordt Tilen zuthun: szo rieffen Borwort Scherer uber denselbigen zum massen [?!], das Scherer herfurtreite, sie wolten inen furbotscaffen lassen, unde uberzeugete inhe, worinnhe er geyrret. Nun hatte

genante Scheer sampt dem schulmeyster unde noch anern burger in genantes pfaffen sermone gewesen unde aufgezeigne acht artikel, szo er offentliken under die gotlige schrift geprediget hette.

Die gescickte radtspersonen forderten abermall genanten Scherer, sich mit dem pfaffen der irrungen zu unthersprechendt. Szo zum anderen genante Scherer aufgefordert, hat er in jegenwart alterleute, werckmester, 24 mannen gesagt: Lieben hern! Ir horet, wie ich abirmall aufgefordert werde; nun bitte ich die gescickte radtspersonen, das rait unde sworen genandten pfaffen wollen vorbotscaffen lassen, wo ich inne mit heller scrif uberzeuge, das er in seynen predigten 1) szo will ich den hals verloren haben; unde lasset die gelerten dazu forderen. Volckmar van Anderten hait gesagt, ob er auch der zusage woll niderfellich werden, szo er gesagt, das er den hals vorlieren wolte: hat er geantwordet, das sie den pfaffen vorbotscaffen liessen; was er geredt, das wolte er nimmer widderholen oder zurucksprechen.

Darmit haben die gescickten wider in die ratskammern sich wendet unde vast lang ausbliben; ilendts her Jurgen auf die screyberey vorbotscaffet, mit dem untherredt, wie sie in der sache zu handelen hetten. Als nun her Georg gesagt, wie die prediger aus gottes bofheel schuldich, von iher predigt jedem szo es fordert redt unde boscheeth zu geben unde das sie den doctoren auch dazu hoelen liessen. Deweil sie ermarckt, das her Georg vielleicht dorob en wissent hette unde es inen mit iren phaffen nicht gelingen wolte, seindt sie abermall zu den burgern aufs dantzhaus kummen unde gebeten, sie hetten da den ganzen tag ongesse gesessen, das sie damit zufrieden seyn muchten. Ist abermall eyn tumult unther den burgern entstanden,

<sup>1)</sup> Hier fehlen offenbar mehrere Worte, etwa: geirt hat; ist dem nicht so,

dorumb das sie nicht in dem mit inen zu endt handelen kondten, das weren die alten tuck wans treffen solte, szo wolten sie nicht hinan; wo der pfaff blibe, der dem wandscheer den hals abwinnen solte. Zu lest liessen rait unde sworen ern Georgen Scharnkauen auf das haus holen unde setzten den burgern zu, sie wolten mit her Jurgen dorauf rathen, das man gelarte leuthe uberkommen muchte. Die absag thett Ludeloff de Lude unde wolten unther iren seigel unde er Georg solte [fol. 23] dabei schreiben. Dorauf sagten die burger, das damit geseumet wurde, unde das sie unther ihren siegel auch scrieben.

Die rait unde sworen liessen sich horen, her Georgs solte dorna scrieben, sie wolten nicht screiben, es were widder ihre aide unde phlicht. Zum dritten mall sagten sie es den burger zu, sie wolten also verfolgen unde her Georg solte dabey screyben.

Folgenden tages [1533, 27. 3an.], als sie ern Georgen hatten auf die screiberey holen lassen, fragten sey ine, ob er nach den predigen gescrieben hette; hat er gesaget: Lieben ern! Das ist in dem abscheedt nicht gewest. Eur ersamheiten wolte ir screiben unther der stadt secret unde ich solte darbey screiben. Seindt doselbest von foeriger zusage abgefallen unde gesagt, das sie noch weyt von andern; tzo habe der abscheydt nicht gelaut, das sie na predigern screiben wolten unde man ist still gebliben bis an den guthen Donerstag [1533, 10. April].

Von alters her yst eyn hergebrachte gewonheit wesen, das die schulmeister den schulern, szo zu sacrament des liebs undt bluts unsers hern Jhesu Cristi zu gon willens, aus gotliger scrif ain untherricht zu thun schuldich. Hat der schulmeyster Wolterus bey nemen seynen knaben am gueten Mitwochen [1533, 9. April] von der insetzunge unde rechten gebrauch des hochwerdigen sacraments gepredigt unde wie es nach Cristy eynsetzung unther beider gestalt zu gebrauchen zu

entphaen recht were; wie unchristliger weise vom bapst den leyen die eyne gestalt gestolen; wie man eynen dieb umb eynes entwanten pherds willen am galgen hangete unde dissen dieb, der den mensken der seelen heil hette gestolen, solte man noch fur einen irdisken gott anbethen, der doch als der anticrist werdt were, das man inen ob an fur allen dieben henghete.

Der grosse doctor der heiligen geschrift hat der sachen unde schulpredigt grundtligen untherricht erlanget, hat seyn predigete den Donstag [1533, 10. April] dorhin gericht, das der schulmeisther auch by scheynen der sonnen aus der der stadt vertrieben wurde, wie er den prediger von Braunsweg gethan. Hat auf der cantzell angehoben, wie er mit den andechtigen, synen lieben bruderen unde gantzen convent, den tag zum hoichwerdigen sacrament gewesen unde das unther ainer gestalt empfangen; wolte derhalb eynen jeden frumen Cristen seyn leib unde sele zu pfandt setzen, das unther ainer gestalt zu viel, als unther beiden erhalten wurde. Unde so ainer anders leerete, das man das sacrament gebrauchen solte, er were den schulmeisther oder wer er were, der were eyn vorreter unde dieb auch werdt, das man mit hunden zur stadt ausstupete unde mit pietzken austriebe. Es were auch noch ainer, der hete eyn buch geschrieben von den kelchdieben unde dersulbige hette noch nie der scrift rechten furstandt gehappt; der bapst hette den leyn den kelch nicht gestolen; sie hetten sich den kelch selber gestolen, unde were die ursach, das die Griechiske kirche sich gehadderet mit der Romisken kirchen, unde das leven in der Romisken kirchen weren ungleubige leut unde meyneten, unther der gestalt des brots wurde nicht gereicht das blut, damit nu keyn leib on blut zu seyn gleubt wurden, het die Griechiske kirche den leven der Romisken kirchen nachgegeben, das man den leyen das sacrament unther ainer gestalt reichen solte. Unde liess sich heftich merken mit offentligen lugen, das den burgern

gar seer yordross, unde erzurneten auf den munich, das er die eynsetzungen Cristi szo solte lesteren unde szo oft widder eyn aufruer in der stadt erwecken.

[fol. 24] Am karfreitag [1533, 11. April] umb seigers drey namittag haben rait unde gesworen den schulmeister holen lassen; unde als er gehorsamligen erschinen, hat der burgermaister Curt Schacht ime disse sentens abgeredt, wie raidt unde sworen hetten eynhellich sich enslossen unde liessen im sagen, das er bey scheynen der sonnen die stadt solte reumen unde seyn lebelang nicht dahineynkummen. Das er auch dem gepott des raits, so im stillen lebete unde niemandes davon sagte, sie wolten im sonst na lieb unde leben stheen.

Der schulregerer andwortete unde sprach: Lieben hern! Ich hab alhier eur ersamheiten diener diss jar gewesen unde der burger kinder also gelereth, wie ich fur gott unde gelerten woll wyll furandtworten unde hett mich disses lhons von euch nicht gewartende gewesen; bidde dennoch eur ersamheiten, umb gottes willen wollen diss gepott erstrecken biss den Midtwochen in den heiligen tagen; alsdann so ich meyn schullhon gesamlet, will ich euch gerne weichen unde darin gehorsam laisten.

Sie gaben im dorauf dussen abscheet, das er das schulhon aufscriebe, so wolten sie es bey iren diener forderen lassen unde im nachsendende, wor er sich enthalten wurde; sie hetten im seynen abscheidt geben, das er sich darnach richtete.

Als nun dem schulmestere mit so kurtzer ell gemessen, unde etzlige seyner guten frunde vernomen, wie im vom rait eyn gepott gescheen, sindt sie bowogen wurden unde haben den burgermaister Curt Schacht gesuech. Als nun der burgermaister vernummen, wie sey seyn ersamheit wolten veilleicht des schullmaisters halb zusprechen, ist er vor inen in die Reiselerestrasse gangen unde daselbe in ain hus kummen, unde als genante burger seyn ersamheit misseten, hat ainer in der strassen ongefeer umbseen unde seyn ersamheit im hause stheen gewaer worden, haben in gebeten, das seyn ersamheit zu inen fur die thore kummen wolte unde gebeiten, das sie vernummen, wie dem schullmaister die stadt bey scheynen der sonnen vorpotten, das seyn ersamheit ynen die ursach eroffnen muchte.

Der burgermaister hat inen gesagt, wie rait unde sworen hetten den schulmaister ane gepott gethan; des konde er inen keyn ursach anzeigen, dan das genanter schulmaisther den vorigen gescheen vorpotten des raits zuenjegen gehandelt unde widder den rait sich aufgebeumet.

Die gueten fruende des schulmeisters theten untherthenigen bitten, das seyn ersamheit rait unde sworen widder zu rait versamlen wolte unde das gepott biss ausgang der heiligen tage erstrecken; dan die burger wolten des nicht woll zu frieden seyn, das der schulmaister umb des muniche willen so solte verweist worden, nochdem er seyner lere gestendich were.

Darauf sagt der burgermeister: er wolte auf ir bitt rait unde sworen zu rait heisken lassen, unde was ir abscheidt seyn werde, solten sie zu wissen krygen unde sindt den abendt seer spede rait unde sworen zusammen gekummen, unde des schulmaisters freundt syndt fur sie gangen unde abermall dilacion gebetten. Dorauf haben sie vielfeltige ursache angetzogen, wie der schulmaister widder ire gepott gehandelt unde deshalb ine in irer stadt nicht wissen wolte. Dennocht umb irer bitt willen wollen sie im — das er nicht verdient — biss Dinstag in den Ostern zeit geben unde das er dan auch reumete unde dem abscheide lebete.

Am Ostertag [1533, 13. April] seyndt radt unde sworen seer des munich halber botruebt gewesen, weil sie vernummen, die burger des muniches unde schulmaisters halber unruhich, unde das sie zu disputirn den doctor mit dem schulmeister forderten. Ist dennoch zulest dabey den Ostertag gebliben.

Am Montag in den heiligen Osteren [1533, 14. April] nach der predigete seyndt die burger auf das marckt kummen unde des doctors halber geredt, wie se wolten den schulmaister mit im zu disputiren zusammenbringen; unde yst eben der munich in der Thamstrassen geseen wurden, haben sie geschregen: Dort geht [fol. 25] der boschorne gotsverreter; wir wollen in holen, das er sich nun verantwurte, wie er sich auf der cantzel erpotten zu disputien. Etzlige aber von den burgern vermaneten, das man erst malzeit heilte; alsdan wolten sie den schulmaister holen lassen unde den doctor auch. Unde de schulmaister war seyn lehr vom sacrament zu erhalten erpottig; unde gungen also heym zur malzeit.

Mitler zeit hat der doctor vernummen, wie die burger darauf dringen wolten, das seyn werden mit dem schulmesther solt disputirn, hat er sich heimlich enwecken gethon unde drollet sich aus. Der schulmaisteer war aber dor willich seyner lahr grundt unde boscheet anzuzeigen. Als des die burger innen wurden, haben sie fleyssig fur den schulmeisther gebethen, damit rait unde sworen des gethanen gepots erhuben inen losgesprochen zu gan unde sthan, wo er wolte.

Nadem als der doctor also entwichen, seindt alterleute, werckmester, 24 man ofte zu radhause gefoddert, unde rait unde sworen haben viel wege furgewandt, das man den doctoren zu eynen prediger solte widder annemen unde ins closter stedigen. Man hat aber dem rait furgehalten, wie viel oneinickeit unde aufrurh der munnich erwecket, indem das er wider de offentlige warheit predigete; unde wolten in nicht widder instedigen, besunder das man dem genommen abscheide na zwen gelerten predigern ausscickte, wie rait unde sworen inen zugesagt unde vorsprochen.

Dorauf haben sie geantwurdet, wen man so den ainen fuer unde den anderen her nach wolte vorjagen, so were swarlich vor Honnover zu radten unde wurde in der sache zu sweer, wusten schier auch nicht mher fur Honnober zu radten.

Den Sonnabendt Misericordia domini [1533, 26. April] haben si obgedachte alterleute, werckmester, 24 man zu rait gefoddert unde etzlige artickel aufgeschrieben, die sie wolten gehalten haben. Unther den ist der furnemligeste gewesen, das man den werdigen doctor Rungen ins closter solte eynnemen unde henfurdeer predigen lassen. Do nun de obgedachten dorin nich gewilliget, haben sie das regiment dolgelecht unde aufgesagt, die slussel von sich gewurfen unde von hause heymgangen. Wo sie hirinne ire gethane aide unde gelubte dem gemainen besten gesworen botrachtet, wert eyn ider lichtlich haben zu ermessen. Die gesworen alterleute, werckmester, 24 man trugen das keinen geringen unmueth unde etzlige rieffen, man solte die glocke slan, damit die burgeer, so nicht in der stadt weren, heimkommen solten. Etzlige misseredent unde sagten, das man die stadthore zusclissen solte unde das man morgens fru die gantze stadt verbotscaffen solte.

Am Sontage misericordia domini [1533, 27. April] ist die gantze stadt zusammengekommen unde der ist relacion gescheen, wie sich tzwisken rait, sworen, alterleuten, werckmeysteren, den 24 mannen hette zugetragen unde man hait etzlige personen zu den ersamen Curt Schachte burgermaistere abgefertigt, die sevn ersamheit von wegen gantzer stadt lassen bitten, das sevn ersamheit rait unde sworen zusammen verbotscaffen; das wolten sie widder verdienen. Als man nue gemeinet, rait unde sworen hetten sich auf das raithaus zu rait versamlet, haben sie sich in Curt Schachtes hof versamlet unde haben der burgerscaff lassen sagen, wor sie dor zusammen verbotscaffet were, so sie hetten etwas inen anzubringen, da solten sie finden. gantze burgerscaff hat sich seer ob disser ansage bowegen lassen unde hait eyner uber den anderen gescheigen, wer man nue zu radtsheuser holten wolte; bis anher hette man raidt unde sworen auf dem radthause wissen zu finden unde nicht in Scachtes howe. Ob sie wolten hantwerckgesellen werden, die phlegen in krugen unde hoefen ire sachen auszurichten; etzlige rieffen: Im garten hette Judas den hern vorrathen, sie wolten kurtz nicht im garten handelen.

Zulest seyndt alterleute, werkmester, 24 man rait unde sworen in Scachtens hof gangen unde flevsig gebetten, das sie wolten das regimente widder annemen umb erhaltung willen des gemeinen pesten, damit kevn anderes erwaxen muchte, daraus gemeiner stadt scade erschen wurde. Dorauf haben sie sprache gehalten unde disse andtwort gethan: Der ersame Curt Schacht burgermeister hat gesagt, wie das alterleute, werckmeystere unde 24 man hatten nu die sache so fherne gepracht, da sie langest sie gerne gehappt; so hetten nue rait unde sworen das regimente dallgelecht, sie wolten das ock in keyne wege wedderumb annemen, das sie nue die dahin verordeneten, dei da besser leut zu hetten; sie wolten gerne entzelen unde gemene leute seyn unde anderen gehorsam leysten; man sege doch, das man sie zu mevnedigen machen wolte, so were besse lyflos, dan erlos; sie wolten die ketzerey nicht annemen. Alterleute, werkmester, 24 man haben den tag viel fleendes unde bittens getrieben, ev dan sie die sach wider an die gantze burgerscaff wolten gelangen lassen. Aber je mher man sie gebethen, je mher sie weigerten unde sagten, ehe dann sie wolten den ketzerisken handell eynreumen, so wolten sie lieber sich enthaupten lassen. Dorauf haben sie zulest etzliche artikel gestellet unde den vorgenanten alterleuten verlesen lassen, die zum teyl disses eynhaltes:

Zum ersten: das man mit allen kirchengebreuchen biss auf eyn generalleristentlich concilium, ader das die uberkeit, davon billich solches herfliessen soll, eyn anders verordens, stille halten wyll. Zum anderen: das man den werdigen her doctoren zum kloster eynemen unde predigen lassen; sei wolten seyn werden untherichten, er solte hinfurder auf niemandt lesteren.

Zum dritten: es solte auch nicht gestediget, das die burger auf dem marckt oder in collacion sich der sachen unthersprechen, sich heuffelen oder zusammen gheen, unde so dem so geschege, das rait unde sworen diesulbigen zu straf forderten.

Zum vierdten: den Augustineermunnich wolten sie nicht leiden; im solte auch die stat verpotten werden nimmer hineynzukommen.

Zum funften: wo man sie uber ir aidt, so se gethan, disse lher nicht inzuneumen notigen wolte, alsdan wolten sie des regimentes fry unde nich vorsteen, wie sie itz weren.

Unde disser ortickel waer ongefehrlich eilef, so man dieselbigen inen nich wolte halten, so gedechte sie das regiment nicht widerumb anzunemen. Alterleute warckmester etc. haben sich disseer artickel hoechlich boswert unde dorumb, das sie zuwider den fielfeltigen zusagen der gemainen stadt versprochen, damit keyn onlust sich erhube, sindt sie an die gemeinen stadt nicht getragen.

Sie haben aber mit der gantzen stadt so viel erhalten, das sie mit den kirchenceremonien bis Johannis [1533, 24. Juni] wolten stille halten. Darauf haben sie rait unde sworen, so viel irer aide unde plicht ermanet, das sie ihre stadt im radstuel denselbigen tag widder gecleidet haben, unde man hat abermall stillehalten biss in die wochen fur Johannis; dorauf die zeit solten alle gewilligete artikel gemener stadt verlesen werden, damit sie alle zur lebendige that gestellet wurden.

In der wochen fuer Johannis sindt radt unde sworen bedacht, etzlige gebrecken zwisken den ampten, wie es dem rait bofhollen, durch gudtlige untirhandelinge hinzuleggen, damit ire erbeidt gespuret unde desto leichter die burger hetten zu erweichen, das sie inen in der lutherisken kirche, damit die aufgehalten, willigeten; wie dan folgendt solche pracktick fielfeltigen versacht wurden uber alles rathslagen wider got geheit fur sich wie der krebs die artickel zo iwig tunden bolangeten das eusserlige. (?)

Am tage Johannis baptiste [1533, 24. Juni] sindt die burger dem gemenen abschede na bey eynander auf das marck gekummen unde meneten, die sach solte nun iren ende erreichen, wie sie daan offt gemeynet, ihre hern hetten das gehalten, was sie inen zugesagit, aber mit alle das jegenspeel getrieben. Zum ersten haben die hern ihren screibere Johannem Soethman mit gefasseter notell 1) mit wo grosser mhue raidt unde sworen die geprechen, zwisken gilden unde der meynheit swebende, beygelecht unde die vorenigung gelesen, die dan der gantzen burgerscafft nicht missfeel; aber von der sachen, das gotlige wort antreffende, wart gaer nichtes herfurgebracht unde des trugen die burger ainen grossen onmueth unde wurden daruber seer bowagen, das zulest her Georg Scharnekau unde her Berndt, prediger, zu den burgeren kummen unde nachfolgendt meninge inen furgehalten:

[fol. 27.] Leiben burger, gunstigen guten frunde! Ir tragt sempligen ain guet wissent, wos gestalt wir euch nu eyn gantzes jaer die warheit des ewangelii unde das lauter reyne wort gottes on allen zusats mensliger lher nach dem bovell unde willen gottes geprediget unde dieselbige bey vielen — got geclagt — nicht frucht gescafft, wie leyder fuer augen unleuckpaer; zu dem so haben wier aus gottes worte die manichfaltige greyplige abgotterey in bepstliger kirchen widder gottes gepott aufgericht auf der cantzel, wo wier das fur gott schuldich, gestraffet. Sie bleyben dennoch im

<sup>1)</sup> Hier fehlen offenbar mehrere Borte, etwa: geschickt und sagen lassen.

wesen unde zur smhee gottliges worts stehende, weil wier dan unsere bofhollen ampts halber schuldich, solche misbreuche zu straffen unde zur bawung der gemeyne gottes die rechte gebreuche widder aufzurichten. So wollen wier dennoch dei selbige unse boswernussen euch aufgedruckt, damit von euch, als der cristligen gemeyn, mit fuege unde, so viel mit guten gewissen gescheen mag, darinne so radtet, damit gottes er allenthalber furgesetzt werde.

Zum eirsten: nachdem wier aus gottes worte den waeren brauch der heiligen hochwirdigen sacrament nach insatzunge unsers hern Jhesu Cristi gelernt unde gepredigt, das wir hinfurder eynem ideren auf seynen glauben unde bokantenisse das sacrament des leibs unde bluts unsers erlosers in beider gestalt reychen wollen.

Zum anderen: damit die umbsteher, auch der das kindt aus der taufe hebt, vorstheen, was in der kindertaufe auf Cristus bofel gehandelt, wie der aidt Cristo in der taufe zugesagt laute unde nach dem gebrauch der eirsten kirchen in bokandter sprach die kleynen kindleyn hinfurder taufen wollen.

Zum dridden: weil von gott der êstandt ingesetzet, auch Paulus die lere vom verpott des êstandts unde speyse teufelslher nennet, eyn ideren nach gottes willen frey gelassen werde.

Diesse obangezeigte ortikull seindt von den predigern erstmals der meynheit, folgendt den ampten mit frundliger bogerte andtwor furgetragen. Dorauf wie folgendt geratslaget.

Dei meynheit, auch etzlige ampte, die der ewangelisken sache eynen grundt hatten, liessen sich die artikull woll gefallen unde erkante dieselbige fuer gut unde cristlich. Etzlige aber, die dem ewangelio zu enjegen, sagten, wo den landtzfursten aine zusage gescheen, die muste man halten. Do nu die anderen herwider fragten, wie lange unde ferne sich die zusage

erstreckte, haben sie geantwordet: bis zu eyner zeit oder eyn zeitlang. So haben die anderen wider gesagt, diss were die zeit, sie hetten bevnha evn jarlang stille gehalten in den abgottisken greueln; sie wolten auf gottes wort unde bofoell furfhoren. Etzlige waren auch dorunther unde meineten: es were ja fur allen nicht zu radten in disser zeit, weil das korn, futter unde getredich, alle leibsnodtdruft im felde, unde damit man die stadt erhalten muchte, nicht eynher gepracht. Wolte man nicht lengere dulden, das man die stadt zuerst mit aller leibs nodtdruf bostellete unde thete dan was man thun kundte. Etzlige sagten, das man biss auf die Weynachten die kirchengepreuche hielte; so weren anderhalbs jare geendigeit unde hette sich der furst, auch der radt nicht zu boclagen, dan seyn gnade nicht lenger bogeret, damit aufzuhalten. Unther disser mannichfaltigen meinungen hat der sathan seyn reich widder aufzurichten vermeinet unde hat disse onenichkedt dem radt zu einer bosen pracktick ursach geben, wie hernach getreulich soll angezeiget werden. Des tages kundt man sich nicht fureinigen; zulest hat man des abens sich verglichen unde alterleute, werckmester, 24 mannen befollen, weil den tag der radt unde sworen nicht zusammen gewesen, das sie den burgermaister [fol. 28.] ersuechten unde sagten im, das er morgens fru seyne hern unde raidt verbotscaffen liessen unde trugen inen der gantzen stadt meynung an, wie die gantze burgerscaff nun nicht leng mit der erkanten warheit sich lassen aufhalten, innen zu halten besonderen gott zu eren unde vielen zu selichkedt mit dem wort gottes, anderen erbarn steden gleich vortzufharen; wolten sie obgezeigete dre artikel irem gnedigen hern unde landtfursten zu vorstheen geben, liessen sie gescheen; aber sie wolten in dem, das gots wort anlangendt, den lebedigen gott mher, den mensken horken; das rait unde sworen auch synen gelerten man, die inen eyne gute

cristlige ordenunge vorfassete, verscreben wolten, damit sei eynmael der sachen endt erlangen moechten.

Die obgenante alterleute, werkmester, 24 man haben sollich dem burgermaister angezeiget unde gebetten, das seyn ersamicheit folgendt tag raidt unde sworen zu rait verbotscaffen liesse; sie hetten von der gantzen stadt wegen mit inen zu reden, wie sie des bofhelich hetten; dem geschach also.

Am Midtwochen [1533, 25. Juni] zu sieben uhr sindt raidt unde sworen zusammen gewesen. Alterleute, werckmester, 24 man haben inhe obangezeigte werbe von wegen gemeiner stadt furgehalten. Dorop sie dusse andtwordt geben: sie hette sich mit iren gnedigen hern, dem sie mit gelubden unde aiden verhafft des Lutherisken Martinisken handels halber zusammen gesetzt, den nicht inzureumen unde bev iren landesfursten bis auf eyn kumftich concilium standtfest zu blevben; das wolten sie iren gnedigen hern fur frome leute halten; es were auch sonst seynen gnade eyne zusag gescheen, des viel frume burger evn gut wissent hatten. Da wolten sie bev blevben unde iren hern in der Luterisken sach nich besuchen: das were ire andtwort.

Als sich nun, wie gewonlich, die alterleute, werckmester, 24 man auf des raits andtwort eyn gesprech halten wolten, haben sie sich in de collegia sonderligen geteilet, unde als man die suffragia solte vorenigen, haben die alterleute des kaufmans, der becker, knochenhauwer, schumacher vorab gesagt, wie das sie sampt iren hern den landtfursten die zusage byss auf eyn concilium zu halten gestendich seyn wolten unde in dem ire hern den radt in keyne wege gedachten zu verlassen. Als nun disse bosewicht von gantzer stadt vorenigung abfielen unde in die weg dem radt beyzuphlichten sich vernummen lassen — wie den gemainlich gotlose buben solcs in synne haben — ist nicht eyner geringer tumult under den anderen ampten

entstanden, unde haben gesagt, nu sege man woll, was fur gesellen die weren, die inne die sachen hetten langest, dan eyn jaer, aufgehalten; die geben sich feyn an den tagen. Die olderleute van den smiden, der kleynen ampte unde die 24 der meynheit sagten iren borom [!], wie das sie auch irem landtfursten der zusage biss zu eyner zeit mit dem kirchengepraug zu dulden gesendet weren, aber nit bis zum concilio.

Die abgefallen haben geantwurdet, se hetten sich des entslossen unde wolten iren borom [!] dem rait so eynbringen, das sie den iren auch eynbrechten. Dorauf wart ine geantwurdet, das were die meninge nicht auch widder die hergebrachte gewonheit; man phlege sich erstmals gantzlig zu voreinigen unde samptligen zo fur den radt eyntrechtigen die antwort eynzubringen.

Untherdem lieffen die abtrunlinge, die feynen weysen kinder, ilendts zur radtkammern, unde inen wordt aufgethan unde gingen fur den raidt ston. Die alterleute der smiden, der kleynen ampt unde die 24 der meynheit bleben auf dem tansehause unde wolten zu den abtrunnigen nicht henaufghen.

[fol. 29.] Als nun rait unde sworen vornommen, wie das die anderen nicht mit aufkommen, liessen sie bey dem knechte auffodderen, das sich den thuren weigern [!] zulest bey iren gethanen aiden unde plhichten unde was so zu raitkammere eyngangen, anzuhoren, was die alterleute des kaufmans, der becker, schumacher unde knochenhauwer herfurbringen wolten.

Hat zulest des caufmans worthalter angehoben unde geredt, wie die frumen leut dem rait unde sworen der zusage biss auf eyn concilium den landisfursten stendich zu seyn sich voreniget hetten unde wolten des bey iren hern bleiben unde bey ine fur frome leute halten.

Dorauf Curt Schacht geandtwordet: rait unde sworen bedanckten den frumen leuten; wolten widder bey innen lieb unde gut ansetzen unde umb sie in alle weg zu verdienen willich seyn; den smiden unde clenen ampten, auch den 24 bodanckten sie gar nichtes; sie wusten aber woll, in wo grosseer mhue unde erbeidt die ergangen wochen rait unde sworen irenthalben gewesen. Da danckten sie itz dem rade fuer: unde wo sie die wolthat verglichen, wer offentlich am tage, unde stunden damit auf unde gingen davon unde lieffen heym.

Die alterleute der smidt sampt den clenen ampten, auch die 24 waren ser boswert des abfals der ampte, auch des caufmans unde gingen auf das dantzhaus unde vorenigeten sich, wie sie samptligen wolten zum burgermeister gon unde bitten, das den folgenden tag die gantze meynheidt, auch die ampte vorbotscaffet wurden, damit sie die gemeynen werckbrudere fragten, ob sie das iren alterleuten bofhollen, von inen zu sagen unde zusammen vorphlichthungen abzutreten; unde gungen zu burgermeister Schacht unde batten in fruntligen, das seyn ersamicheit den folgendt tag die meynheit vorbotscaffen liesse.

Seyn ersamicheit hat dorauf gesagt, wie das seyne hern mit der meynheit nicht wusten, dan lieb unde gut, unde were deshalb on not, das dem so geschege. Darauf sie sagten, seyn ersamicheit hatte gut wissent, wie sich die sachen jetzund auf dem hause zugetragen; sie wolten dei meynhait bey eyn haben unde sich des abfals halber mit inen bosprechen.

Der burgermaister sagt abirmall, jegen abendt so wolte er rait unde sworen deshalber verpottscaffen lassen, unde das dem so geschege, sich mit inen verenigen.

Erscroeckentlige, heimlige, morderiske pracktic des raits unde sworen, wider das wort gottes unde seyne liebhaber auszuubhen den Mittwochen nach Johanis baptiste [1533,25. Juni]

zu abends seyger 7 uhr furgenommen.

Die rait unde gesworen haben auf eyn register gescrieben alle burger, die sie meyneten zue irer sache

zu gebrauchen, die dem wort gottes zuentjegen, auch sempligen die aigene heuser unde die wolhabenden unde meineten, weil des coufmanns unde andere ampte alterleute, werckmeyster bey sey getreten, sie wolten durch dusse practick der sachen vorkomen, damit ire tiranne nicht gestueckt wurde. Unde haben dieselbigen burger des abends seigers sex uhr bey iren gesworen diener furbotscaffen lassen bey aiden unde phlichten niemandt davon zu sagen, das sie zu raitshuse verbotscaffet weren; unde hat so der stadtdiener etwan umb das funfte haus der so im ausgescrieben zu raithuse fordert unde derselbigen bey hunderten auf das raitshaus komen lassen, willens die gantze nacht so mit den burgern heimlich zu untherhandelen, damit sie iren willen scaffeten unde dieselbige in drei hauffen geteilet, ethlige auf die kappellen, ethlige auf die kuchen unde das dritte teyll auf das danshaus.

[fol. 30.] Die burger aber, weil sie furnommen, das sich alterleute, werckmester unde die 24 man geschoneth [?], unde das ethlige bey den rait getreten, gungen den dach gehupich [!] 1) zu legen unde zu bier, damit sie konten ilendts bey eyn kummen, den sie hatten die vorsorge, der rait wurde ethwas damit anrichten, daraus nichtes guts erfolgen wurde. Als man nun innen worden das ungewontlige furbescheident zu raithausse, haben sie die sache worten lassen, wie viel und gross der hauffe seyn muchte, damit sie also practiciren wolten. Sie wusten auch, das mesther Veit eben zu der zeit selb siebendt mit seynen gesellen den hengkeren furhanden; das den auch eynen bosen argwoen erregte.

Der rait unde sworen liessen mitler zeit nicht ab bosondern durch iren secretern Johan Phininge sampt etligen radtsfrunden boscicken die geteilten burger unde liessen in disse nachfolgendt meninge furhalten:

<sup>1)</sup> Bielleicht gehaeuft = beisammen.

Lieben burger, guten freundt! Was schade unde ebiges furterben aus dem furgenummen, muethwilligen, Lutherisken ketzerisken handel, zo angefangen, gemeiner stadt Honover zusthen wurde, so der ongehindert furbrochen solte, hoben rait unde sworen mit boswerten gemuet manichfaltigen bohertziget, das zu besorgen, der guten stadt eyn ebig fall seyn wirdet. Szo seyndt disselbigen in mit botrachtungen der kauffman, der beckere, schumacheer unde knochenhauerampt dem rait bevzuphlichten zugetreten, bey inen leb unde gut auszusetzen unde bey dem alten, rechten, cristligen glauben unde dosselbigen ceremonien biss auf eyn concilium zu erharren; auch dem durchlauchtigen hoechgepornen fursten unde hern, hern Erichen etc., die zusage standhaftigen zu halten unde der stendich zu seyn bey eren aiden unde guthen getreuen zugesagt.

Szo weren sie nun guther zuvorsicht der verbottscaffet, das auch ire hern zugemuet gefurt, das sie desselbigen die zu Honnober die wolhabendsten unde bestes vermuegendes weren, hetten auch haus unde hof dabey zu setzen unde were ine mher an Hannober gelegen, den den losen leuten, die woll laute rieffen unde hoich drauweten; sie hetten allenthalven gut wissen, was fuer leute das weren, die disse sache dem rait uberheupt nemen wolten. Nu wolten sie alleyn gebethen haben, was eyn erbaer rait unde sworen sich zu inen guts solte zuvershen haben, ob sie auch dem rait, wie der coufman unde die der ampte gethan, beyphlichten wolten; das sie sich dorauf bosprechen unde iren ersamicheiten gute andtwort zur errettung gemeiner stadt eynbrechten; das wolten sie umb ire ersamicheiten mit lieb unde gut herwidder verdienen. Es war aber den abendt seygers sieben uhre, als dis furgenomen.

In mitler zeit haben sich die burger bey das marckt gesamlet unde des nicht gering boswer getragen, das sie szo heimligen unde hinderlistigen solten handelen; etzlige haben zu den, szo auf der cappel gewesen, geschregen, was das fur aine meyninge were, ob sie auch noet litten, so wolten sie inen zu hilfe kummen. Se aber gaben dissen boschet, szo die sache wolt erger werden, szo wolten sie innen wol antzeigen, damit sies wol solten vorsthen, wie sie mit inen handelen. Unde der hauf auf dem marck wardt imer groser, das sie woll bey siebenhundert starck weren unde wolten nu auch wissen, wie man mit den daroben handelte unde was der furhanden were; unde ileten zum theil also zum raethause. Etzlige aber der burger baten frundtligen, das sie auf dem marckete pleiben wolten; sie wolten zuvor erkundigen, was das fur aine meynunge, das sie da so heimligen verbottscaffet waren unde liessen sie foddern auf das marckt.

Als aber rait unde sworen vernamen, wie die sach yn wolte misraten, haben sie die burger vorlassen unde sindt ihne szo ihre anslegt gehindert worden. burger sindt ob disse thaet heftich zu zorn bowogen wurden, als inen die anderen, was der radt mit ine hett reden lassen, endecket unde sagten, sie kondten doraus nicht viel gueth ermerken; es erstreckte sich dahin als oftmall die burger von rait unde sworen gewarschuet vor teutzken [?] stucken; unde wurden ie lengk je heftiger. Zulest ist aufgeklopft wurden: Ob sie wolten, das man die gantze stadt solte zusammenkomen lassen. Dar riefen sie alle, das muste gescheen; den sie wusten, ob sie verrathen oder verkauf weren. Es gungen etzlige zum burgermaister unde sagten im, das er dei gantze stadt solte vorbotscaffen lassen; das wolten die burger gehapt haben. Darauf gung der burgermeister zu den burgern unde baet sie, das sie muchten zufriden seyn, es were jo de meninge nicht. Die burger riefen, was das den fur aine meinung, das sie de burger haimlich zusammen verbotscaffet; ob sie meyneten, man verstunde sich auf ir bose tuck unde dansker [?!] stuck nicht. Hier ent-

schuldigede sich damit unde sagte, das sie es ime zu gelleubten; rait unde sworen hetten nichtes boses damit im synne gehappt. Etzlige sagten: Her burgermaister, eur vatter vst aus Brunsweig in ainem kramfass ausgefurt unde heimligen; radtet also, das irs besser machet oder es wirt anders unde erger mit euch werden. Unde wurden im dergleychen wort mher zugelegt, das er wider vom markete ginck unde holet Ludeleff von Lude unde kam widder. Ludeleff von Lude batt abermall, das sie umb alles gemeinen bestens willen muchten friedlich seyn unde gingen heym morgen fruhe umb seiger drei oder, wen sie wolten, so solte dei gemeyne stadt vorbotscaffet werden. Die burger wolten darmit nicht dulden; so sie nicht wolten eynen weg fynden, damit sie balde kummen scholden, das sie zulest nachlessen, das man die gemaine stadt solte zusammen kommen lassen. Indem alse genanter Schacht burgermaister enweg gheen wolt, sagt er: Nu woll; ghet immer zu werck; euch soll noch allesampt bange genuck werden. Als er nun das uberlaut sagte, wort er bev evnen ermel umbzuckt, das er widder manck die burger keme unde sagte die wort dar auch. man aber das von ime hart furderte, sagt er, er hette so hert die wort nicht geredt, er kennete sich schuldich, das er der burger beste gerne thete unde ire argestes wendete. Unde damit ginck er von inen heim.

Als aber die gantze stadt bey eynander, haben sie eyn teyl auf den wellen, auch zum teyl beyn dem mark die nach uber gewachet.

## II.

..... unde [fol. 61.] de stadt knechte gingen umme in der stadt und vorboden de meynheith in der nacht tho 10 slegen.

Am Donnerdage [1533, 26. Juni] morgen ginck eyn ider und droch sine were tho hus und erschein wedder by der markede, up dath me vorder in der sake sein unde 1) vor allen diggen eynicheit gesocht worde; und me is wedder inth warck gegan und for sick genomen de dre ampte, sampt dem copmanne und hefft de olderlude und warckmestere darfan gewiseth und hefft de gemeynen warckbroder gevrageth, wath ohne daraf, dat ohre olderlude, sampt den warckmesteren so weren van ohne getreden, bewust were, unanhgesein dath se sick mit ohne so vaken und felemale voreynigeth und vorbunden und mith handewissing bovestigeth hebben des artickels mith goddes wort by eynander tho blivende und nu dar boven den affweke nemen.

Se spre[ken]: von den dingen were ohne nichtes bewust; se hedden sodanes ock nicht in bovel gethan; se wolden by den artickelen, so de vorvatet und by den borgern levendich und dot bliven; hedden nu dar ohre olderlude und warckmesters boven her gegan, konden se nicht betheren; se wolden overst umme goddes willes gebeyden hebben, dat me sodanes ohne mochte vorgeven; eyn ider wolde de sinen so undderrichten, se scholden sick des vortmer antholden. Und ith worth ohne umme alles willen thogegeven, up dath eynicheit mochte erholden werden und hefft ohne do wedder ahngesecht, offte se nu den denken und willen mith den borgern by den worde gottes ernstliken und bostendich bliven, so schullen se tho ohne up dath marketh komen.

Alse me nu uppeth marketh is thosamende gekomen, is der gemeynen stadt worthholder, nomlik Dirck Arensborck up eyn block gestegen und hefft gesecht also: All degenne, de nu vordan denke und wille eyn evangellis broder sin und eyner den andern nu alse true borger eyn den anderen 2) boleven und by dem [fol. 62.] evangelio Jhesu Christi wil bostendig

<sup>1)</sup> In der Handschrift doppelt. 2) eyn den anderen ift hier an zweiter Stelle überflüffig.

bliven und dar lif und gut ahnsetten und nu im namen goddes vortvaren, dath de van sick geve eyn sichtlik — darby me des geloven geven künne — teken und upheve eyn handt in de hoge. Und deme is so geschein. Also quemen de borger den dach wedder thor eynicheit; und ith worth wider geratslaget, dat me wolde den dach alsoforth rat und sworen laten vorboden und dene solkes ahnscheigen, dat de borgen entlik nha goddes worde vorthfaren und neyn stillestant lenger holden: id was am dage tho 10.

Darnha sind de rat und sworen tho hope gekomen, olderleute, warckmester, sampt den 24 sinth vor se getreden und hebben ohne der borger bogehrthe vorgedragen, dath denne de hogeste was mith dem hemeliken vorbodende, wath se darmede hadden im sinne hat, bogereden de bor[ger] tho wethende. worden und beyden, me mochte de borger tho frede spreken, dath wolden se umme eyn ideren vordenen, ahn gesein rat und sworen hadden dar nicht quades 1) mede im sinne hadt. Up de lenge hefft me de borger so lange gebeyden, dath se umme alles gelimpes willen dat darby levthen: overst rat und sworen mosten den borgern thoseggen, dath se na demmals nevnen borger mer heymlik wolden vorboden lathen, noch eyn vor dem anderen uthsunderen. Were dath overst sake, dath rat und sworen was mith den borgern tho redende hedden, scholden se naber by naber vorboden lathen.

Darnha gink her Jurrien Scharrenkaw mit olderluden, warckmetern [sic] vor den radt und he worth im radtstole neddergesettet und de 1) dar eyn lange rede und droch darnha an den raht, wo he an sunte Johannes dage gedan hadde, dath he gerne seige, dath ein erbar raht mochte vorschaffen, dath me mit den eyrsten overqueme eyn gelerden man, darnha van den sacramenten und dem eystande. Na der rede gink he

<sup>1) =</sup> Böjes. 2) = dede.

mit olderluden etc. wedder darfan: olderlude und warkmester, sampt den 24 bedankede ohme und he gink to hus. Raht und sworen drogen des felvoldige bosweringe und clageden stedes over ohre loffte und eyde und de thosage, dem lantsforsten derhalven gedan, dar denne de borger alle tidt up andworden: Were dar we, de dem forsten loffte und eyde edder thosage gedan ane ohre wetenth und willen achter ohne her, dath desulvigen syner gnaden dath helden, lethen se wol geschein, se wolden forthfahren im namen goddes.

Alse nu raht unde sworen vornemen, dath se nicht lenger konden upstutten, beyden se, dat me doch hedden men so lange stillestant geholden, nomelik 4 weken, dath se midler tid konden sik ervogen an ohren gnedigen hern und landzforsten, konden se dath bey synen gnaden erlangen, wol; wo overst nicht, scholden de borger fortfaren im namen goddes; und dath me des ohne mochte tholoven, denne wolden se mit den borgern eyndrechtig vortvaren.

Alse nu olderlude, warckmester de gemeynthe dath ahnsede, wolden se dar neynerleyde wis an. Dirik Arensborg bat de borger umme goddes willen, dath se mochten dem erbaren rahte darin behagen. He wolde ohnen van des erbaren rades wegen thoseggen, wen de 4 weken vorby weren, dath denne dar queme tunnen vul brefe, dath scholde nicht helpen; denne wolde me strakkes vorthvaren. De gemeynthe wolde dar neynerleyde wis ahn.

Olderlude, warckmester, samt den 24 seden sodanes dem rade wedder ahn. Raht und sworen weren feste hochbekumerth und seden, so wusten se neynen radt mere, wen me nich so lange thoven wolde, wolde me nu strakkes fortfaren, so hedde me wol lichtlik afthonemende, we sik ahn sine gnade ervogen wolde, hove me ok ahn und besochte nicht sine gnade eyrst darumme wath dar der stadt uth erwassen mochte,

wolden se eynen ideren tho bodenkende geven, und beyden overmal, dath doch eyn ider mochte dat beste don, dat de gemeynthe mochte so lange harren de 4 weken.

[fol. 63.] Olderlude, warckmester, sampt den 24 drogen des ock neyne einge bosweringe und erdachten, dath se wolden hern Jurrien lathen vorboden und ohne solkes ahnseggen, wath gudes rades he ohne dar tho geve. Alse nu her Jurrien Scharrenkau tho ohne quam und des allenthalven verstendigeth was, sede he, dar stunde wol so lange mede tho duldende wen dar eyn vaste grunth und 1) were: overst ohme were leide, me sochte dar wes anders under, und midler tidt me disancien [!] sochte und erfunde, darmede me de sake tho wideringe mochte gedien. Olderlude, warckmester, sampt den 24 seden im geliken ok so. Jodoch beyden se ohne, he mochte harren und horen doch ore worth; he antworde: Ja.

Nadem scikkeden raht und sworen tegen olderlude etc. 4 parsone, under denen hilt Jurrien Türke dath worth und sede, wo raht und sworen endrechtig besloten hedden, wen de borger mochte ohne tho gefalle de 4 weken evn stillestand holden, dath se midler tidt sick mochten ahn ohren gnedigen hern ervogen: Se erlangeden vor antworde, wath idt were, na den 4 weken scholde id van raht und sworen evn ideren tho donde edder tho lathende fri sin, und id ohren lofften und eyden unschedlik were. Dar antworde her Jurrien up: Wo he dat vorstan scholde, dath id ohren lofften und evden unschettlik sin mochte? Türke antworde wedder: Eyn ider hedde wol afthonemende, we raht und sworen so herinnerfallen scholden und strackes nageven, do dutt edder dath und den dar loffte und eyde eynteen gedan, wolde

<sup>1)</sup> Offenbar fehlt hier in ber Handschrift ein Wort.

werliken ovel kleden. Wen overst de 4 weken vorby weren, wolde sik dat sulvest wol schicken.

Her Jurrien antworde wedder: Jurrien Turke, dar stunde alle radt tho, dath me so rath und sworen belimpede, wen dar anders nicht achter were, dath me midler tid nicht nies erdachte, darmede me de sake lenger upholden wolde. Jurrien Turke bath noch eyns, dath he mochte wedder tho sinen heren raht und sworen gan; und id werth ohme vorloveth.

Jurrien Turke quam wedder mit den 3 parsonen und sede noch for alse nha, dath me sine heren raht und sworen des vestlik thotruen und seden olderlude warckmesteren datsulvige so van raht und sworen erenstliken tho, dath also nha den 4 weken tho holdende. Darnha seden olderlude, warckmester ock de 24 hern Jurrien Scharrenkau dar so wedder tho, wen de 4 weken vorby weren, we den tho ohme gueme und die sacramente van ohme na uthwisinge der hilgen schrift bogerende were, deme scholde he se reken; des wolden se by ohme upsedden lif und gudt, dathsulvige ohme nemande tho werende offte tho vorbeydende. Darup beyden se, he wolde sampth ohne tho den gemeynen borgern henaff gan und de underrichten, wo und mit wath bescheide dath were vorhandelt und darneven de borger bidden, se dat mal dar so lange mochten mede dulden, und deme geschach also.

Und her Jurrien gink sampth ohne tho den borgern und bogerde, se wolden ey weynnich stille sin und hoft [!] up und vortelde ohne, wo und wath boven uppe dem huse vorhandelt was, und bath se umme alles vordenstes und umme goddes willen, se dath mal darmede wolden gesedigeth sin, wen de 4 weken vorschenen sin, wille he we tho ohme kome, de sacramente na dem bovele Christi reken und dath ok eyn ider meinde, he spele dath vadderen spel [!] mit dem radt, idt scholde nha den 4 weken, so schein, dar

wolde he lif und seel vorsetten. Und de rede warde vast lange. Darmede weren de borger geseydigeth und gingen darmede tho hus. Olderlude und warckmester sampth den 24 gingen wedder tho radt und sworen und seden, wo de borger darmede gesedigeth sin gevesen und gingen dar ok mede tho hus.

[fol. 64.] In den 4 weken thogen ittlikes parsonen uth radt und sworen ahn den forsten, overst de darhenne weren, brochten neyne gude antworde; und dat leppe alle vaste up drauenth uth und eyner vorwaringe gelik, dat des sine gnade in kenen wege erliden konde, dath mith den dren artiheln in Hannover scholde vorthfaren und gesecht. Ohme sie eyne thosage geschein, dath me mith den olden hergebrochte christliken 1), wo van older her geholden, in der kerken beharren wil bet up eyn gemeyn concilium. Wo overst nicht de thosage geholden werde, wille sine gnade dar anders by faren etc.

Uppeth laste sy dennoch sine gnade bowagen und gesecht, he wil sik der drier artikel halven mith sinen herren undt frunden bospreken und denne ohne eyn schriftlick antwort thokomen laten, was den dath mit sick bringet, werde me denne wol ermarken; darmede sin se van siner gnaden gescheyden.

Alse nu den de 4 weken umme weren, und dat scholde eyn vorthganck mith goddes worde gewinnen, wo van radt und sworen den borgern was thogesecht, so weren noch de antworde van den lantzforsten nicht gekomen. Quemen olderlude, warckmester dorch vorbodenth des erbarn rades wedder tho hope und de worden velvoldigen gebeyden ahngesein, dath de antwort noch nicht gekomen were; me wolde noch 14 dage eyn stillestand holden. Se wolden wedder ahn sine gnade riden und noch eyns beide ahnwenden des vorhopes, me wolde seyne gnade tho frede stellen. Older-

<sup>1)</sup> Fehlt etwa: gebreuchen.

lude etc. wolden dar nicht ahn, tho lesten quam id darhen, dath se nageven allene vor ohre parsonen, overst nicht vor den gemeynen man stil tho holdende.

Radt und sworen scikkeden overmal ahn sine gnade tho Koldingen und id was ahm dage Vincula Petri [1533, 1. Mug.]¹). Midler tit hoven de borger mit frimodicheit ahn, in der kerken tho singende dudeske salme und lovesinge; und alse nu de gescikkeden, de ahn sine gnade afgeferdigt weren, wedder inheimmig worden, hadden se echter van siner gnade neyne gude antwort gekregen und drogen des ok grothe bosweringe, dath in den kerken so was gesungen: orsake dath olderlude, warckmester dath thovoren vorlaten hadden eyn stillestandh tho holdende.

Radt und sworen deden nha der tidt tegen de van Hildensem up dem Deters boven [?]2) velle ridendes und lethen vorboden olderlude, warckmester, sampt den 24 und geven denne vele bosweringe vor, dath se dorch de van Hildensen vorstan hadden, wo seyne gnade up de van Hannover seyr mith ungnaden bewogen were, dath se neynerleyde wis nu mer vor sinen gnaden parsonlik dofften erschinen. Se hedden overst ohre treuen naber und frunden, de van Hildensen, denstlick ahngefallen, dat se se mochten thegen sine gnade vorbidden etc. Und up de lenge brochten radt und sworen hervor eyn notel und handelden so ferne, dath olderlude, warckmester de bewilligende mith dem boscheide, scholde de ahn sine gnade senden. Neme sine gnade de thor noge ahn, so wolden se de holden; wo overst nicht, so wolden se vorthfaren im nhamen godes; und dath bewilligen radt und sworen, dath id so geschein scholde. Radt und sworen seden overst, se dorften de notelen sulvest nicht vor sine

<sup>1)</sup> Ursprünglich wurde geschrieben Laurentii; dies ist dann durchgestrichen und vincula Petri übergeschrieben. 2) Offenbar irgend eine Oertlichkeit zwischen Hannover und Hildesheim, öfters erwähnt, deren Lage aber nicht zu ermitteln.

gnade bringen, se wolden overst de scikken an de fan Hildensen; de scholden se vor sine gnade bringen, und wath antwort dat se kregen, scholden se wol tho wethende krigen. Und denne geschach also; und de notel ludde van worden tho worden also:

Am Donnerdage nha Inventionis Steffani [7. Aug.] anno etc. 33. hebben olderlude, warckmester aller ampthe und gilde ock des copmans und de 24 van der gemeyne dem rade tho Hannover und den sworen de antwort [fol. 65.] gegeven, dath se hebben in bovel. eyn ider der [?] man des sinen unde des ok also eyndrechtig eyns geworden also: Nochdem unse gnedige her ahm dage nha Bartolomei anno 32, do sine furstlike gnade in Hannover gewesen, hebbe bogereth van den borgeren, anderthalf jare eyn stillestant tho holdende und den olden cristliken gebruk und ceremonien der kerken we van older bliven lathen, willen se sin furstlike gnade darinne behagen und holden und dath wort goddes midler tidt lutter und clar moge geprediget werden. Warth ok midler tidt evn christlik concilium edder ordeninge van der overicheit edder van unsen gnedigen hern und lantzforsten eyn christlik ordeninghe in siner gnaden forstendomme dem worth goddes gelickmetich, willen se sick na aller gebore nha richden und holden, ok seyn forstlike gnade alle tidt gehorsam sin und don mit live unde gude, alse den getreuen underdanen ohren lantzforsten van rechtes wege schulden. Mid underdaner dynstliker bede, sine forstlike gnade sodhane van den borgern werde ahnnemen und se darboven nicht bosweren. Dar nu seyn furstlike gnade dasses in bosweringe droge und nicht annemen wolde, alse se sik nicht willen verhopen, up dath seyn forstlike gnade schulle vormarken ohres egen vornhemendes nicht willen sin, willen se sik up de erbarn stede alse Gosseler, Magdeborch, Brunswick, Hildensem, Gottinge, Emke tho rechte erboden hebben, dar se wes unbillikes vorgenomen, willen se sick van densulvigen

lathen wisen midt underdaner, deynstliker bede, dath eyn raht tho Hannover ahn den radt tho Hildensen orenth wegen tho behof unses gnedigen hern willen langen lathen.

Item: ock willen de borger unsem gnedigen hern des ok alle tidt stendig sin if sine forstlike gnade des tho donde und van keiserliker mayestet edder seynen gnedigen herren und frunde dusses ahngehaven handels, goddes worth belangende, vorgebogeth [!] worde, dat sin forstlike gnade des were heyter offte vorbeyder si gewesen.

Item: so ok ettlige borger up eyn reigister, dath by unsen gnedigen hern entholden, getekenth sin, dat sine forstlike gnade de nicht wille vorweldigen, sunder vor dem erbarn rad tho Hannover mogen boclageth werden, wo sik denne in sine antworde kan redden moge genethen [!].

Duth is dat vorlath twisken dem rade und der gemeyne. Id gesagch korth hirna, dat de van Hildensem düsse nothel hadden vor seyne forstlike gnaden gebracht und he ohne dar müntlike antworde up gegeven hadde und schreven herin ahn den erbarn radt und olderlude, warckmester, sampth den 24 umme geleide, und wen me ohne dath wolde schikken, wolden se komen in Hannover und de mundlike warve ahndragen; und ohne worth eyn geleide vorgunth.

Am Midweken nha Laurentii [1533, 13. Aug.] quemen herinner de fan Hildensen nomlik de borgermester Galle und Wildever und olderlude, warckmester, sampt den 24 worden vorbodeth tho radthuse und dar geschacht eyn lange relation van dem borgermester van Hildensem unde vortelde, wo se by dem dorchluchtigen, hochgebornen forsten etc. unsenth halven weren gewesen und up de notelen so van uns ohne thogestellt were, mit siner gnaden in underredinge weren gewesen: overst sin gnade wolde in keyner wegen underhandelinge liden. Ohm were eyn lofflick thosage geschein van den bovel-

hebbe [?] der stadt, de wolde sin gnade fast unvorbroken geholden hebben und up de lenge hadden se eyn open scedelden mede van siner gnaden und dath worth gelesen, welk ohres inholt was; ludede also: Wo seyne gnade hedde in eckeder gewisser tidinge, dath doch seyn gnade sik des tho den borgern nicht vorseen hedde, wo me hedde tho Hannover de Martisken senge in der kerken gesungen und dath alle were geschein und tho wege gebrocht van 2 uprorsken boven, alse doch eyn wanthscherer und eynes wullenwevers sone mith namen Dirik Campes unde 1) de beeden scholde me strafen ahn lieve und gut, wolde me sick alse de erven erschugen [!]. Ok seden se wider, dath myn her hedde gesecht van dennen, de sin gnade up eyn reigister hadde, effte he dor welcker overqueme, wolde sin gnade dar so mede handelen, alse uproren werth weren. Nadem de rede geendeth was, hof he noch thom anderen male up und vortelde, wo se alse de vorwanthen de stadt Hannover boleven und der stadt van Hannover velvoldige denste tho levsten weren se williger denn willich. Wen overst dath scholde vor sik gan, so ahngevangen were, so wusten se nicht, wor idt den stadt mochte hen geraden, wolden dennoch ohren truen radt geven, dath dejennen, de dar hedden hus [und] hof bythosetten und dar wes meyde tho [fol. 66.] vorleysende hedden, den andern losen boven de dar nich vel nha fragen und dar nicht mede tho vorleisende hedde, wath mede in seden und ohren ungenanthen koppe alle tid nicht envolgeden. In ohrer stadt weren ok loser boven genoch, overst de dar wath bythosettende hedden, konden den anderen wol mede inth spel seggen etc.

Do nu dusse relatio geschein was, treden olderlude, warckmester wedder aff und deden den van Hil-

<sup>1)</sup> Die Worte unde de beeden bis erschugen sind am Rande nachgetragen.

densen danksegginge, und alse de wedder in ohre harbarge gingen, treden olderlude, warckmester, sampt den 24 wedder vor den radt und seden, se wusten by ohren borgern nicht lenk de sake tho vortende [!]. Ok wolden se de beyden neynerleide wis gestraft hebben, de dar van siner gnade beschuldigeth weren. Dar lethent radt und sworen den dag by geschein. Me hefft overst do noch eyn mal wo vaken vor geschein was dem erbarn raht angesecht, dath se mochten an de erbarn stede schriven, wo id in Hannover umme des evangelions willen thostunde. Se antworden, dem scholde so geschein.

Am Midweken nha Assumtionis Marie [1533, 20. Aug.] sinth alle inwoner the Hannover wedder thesamende komen, up dath se wolden der sake eyn ende hebben; und dath werde lange, eyer de borger konden thor eyndracht raden, orsake, dar weren ittlike meide, de weren ser yverich, dath nu scholde de sake vor sik gan und thogen ittlike borger tho sick, me scholde thoven beth Wynachten. Up de lenge kam me noch overeyn und gingen alle thosamende up dat hus und dar worth angedragen dorch der gemeinen stadt wortholder: Me hebbe lange noch vorgethogen, so wolden sick nu de borger uppeth nige vorbinden und we nu vordan de vorbindinge nicht eynhelde, de scholde thor stadt uth und dar nummer wedder in. Dess tho eynen wissen theken offte herren edder forsten sik wedder de sake des evangelii wolden leggen und gedachten se wedder van der erkanthen warheit tho schuren, wolden se sik mith eyner handtgeloffte tho eyn dem anderen tho donde vorplichten, des eyner by dem anderen tho leven und starven. Also nun dath itlike borger horden, worden se scheldig und seden, se gedechten Drewes Helmeken nicht tho swerende, ok nen hantastinge [!] tho donde, und gingen darvan und gingen up den karkhof und der was in allen 72. De borger, de noch up dem huse weren, worden ser scheldig

und spreken: Dar seige me de nu fin stande, de ohne dath spel eyn jar gedreven hadden. Se slothen dath hus umme her tho und setten oren hovetman vor der dore und eyn gink nha dem anderen henaff und dede deme tho eyn gewissen theken de hant. Und alse dat geschein was, beschikkeden se de up den kerkhove weren: wath orsake se des mer bosweringe drogen alse andere borger? Se wolden overst neynerleide wis daran; und id worde lange und me lethe se dath eynmal over dath ander bidden, dath se mochten don, alse ander.

Tho lasten do se dar nicht ahn wolden, lepen de borger van huse und boringenden se und wolden hebben dath spel anders mith ohne gespelet. Overst de anderen borger stilden se wedder tho frede und se seden do, se wolden jo gerne dhon, alse ander borger sunder se hedder de sake unrecht vorstan und gingen da sampt ohne na dem huse und deden alse ander borger vor ohne gedan hedden und me nomede se darna gardenbroders, offte de 72 jüngeren. Und me hefft dosulvest bosloten, den andern dag wolde me tho hope hebben raht und sworen und wolden ok der sake nu eyn ende hebben, scholden se ok nacht und dag dar umme dath hus liggen, ever se wedder van ander wolden; und dath worth raht und sworen also angesecht, dath se scholden den anden dag the hope sin; und denne gescacht also.

## III.

[fol. 73.] Anno domini 1534 den Mandach na Invocavit [23. Febr.] hebben sick de heimgebleven radespersonen, oderleute, warckmeister navolgendeer artikel underredet, sick mit gantzer stadt invonern dorop geluttert unde mit hantgelofften dorop eyner mit dem anderen darby tho blivende gelovet miteynander tho stucken [!] vloten [!] unde sterven van dem hogesten beth thom geringesten angeheven unde eynen ideren dorop gefraget:

Zum ersten: Wiel man up kumpftiger der erbar stede underhandelinge der ergangen hendel unde dade, wo man mit rade und sworen der evangelisken sake ummegangen, grundt, rede unde warhaftigen boscheit anzeigen moche, wes man sick tho gemeiner stadt inwonern versen schulle, ob sie ock by voriger thosamendesettinge by dem lovendigen worde gottes, so angevangen, dorumb man ock in de lenge underdenik worden, bliven willen, unde so disse underhandelinge an ende — dar godt vor sy — von eyn gingen were man sick tho ohren ersamheiden gudes schulle tho vorstrostende wetten.

- 2. Ob sie ock alle de jegenwardige, so ¹) opentligen in den pharren geprediget, lehre des reynen unde lauteren wort goddes fuer de rechte salich makende evangeliske worheit unde den rechten gebruek der hilgen, hochwerdigen sacrament recht unde war tho syndt holden unde geloven unde dorover ock gedenken tho hoelden.
- 3. Ob sie ock in biddentliger, denstliger anfurderinge vor rait unde sworen in der saken, goddes wort unde die evangeliske warheit anlangendt, nur alleyne die ehr gottis unde vieler lude selen selicheidt gesocht unde dorunder sick neyner boverie, wo die affgeweken herinher scriven annemetet, die wedder godt unde ordentlige gewalt were.
- 4. Wer sick ock jennich burger borichten moge edder omhe witlick syn mochte, dat der affgeweken jennich gewalt detligen getoget, dordorch ihre ersamheit in erreddinge irer ehre, lives unde levendes, wo se yn ohren breven sich laten vernemen, der stadt sick uth noeth bogeven. Szo der borger welike vorhanden, dat se tho grundtliger undderricht nu fry openlik an alle fhare dat bokennen, darmede de warheit geredet unde dat wy hernamals mit grunde eynes anderen nicht overgetuget werden.

<sup>1)</sup> so — geprediget ist über ber Zeile nachgetragen.

- 5. Dat den affgeweken in ohrem utherligen regimente keyn indracht, so vele dat tydtlige anlangedt, geschehen ys.
- 6. Dat dorch nagewent des rades den Frydach post Assumpte virginis de gantze stadt, de copman, ampte, gilde unde gantze meynheit thosamende vorbodet ys.

[Folgt auf fol. 73—79 ein kurzer Bericht über die Ereignisse vom 16. Aug. 1532 bis 20. Aug. 1533, der im allgemeinen als Auszug des Berichtes Was zu Hannober etc. anzusehen (auch den derselben Hand, wie dieser Bericht übershaupt, geschrieben) ist; er enthält aber noch folgende Fortsetzung.

Am Donnedage na Assumptionis Marie virginis [21. Mug.] anno 33 sindt radt unde sworen wedder thosamende gekommen unde men heft sie dinstligen gebeden, dat sie doch mochten mit den borgern enich werden alle bosweringe, dei der aide halven geschheen weren dussen handel bodrepende, wolden se mede helpen dragen unde by oren ersamheithen lyf unde gudt upsetten unde datt vor godde unde der werlt helpen dragen. Dar se ja darenboven by ohrem vornemende gedechten tho blivende unde der stadt von ohren wegen scade unde nadeil worde [fol. 80.] thogefoget, den welden de gantzen borger socken an ohren live unde gude unde beden nochtmals, dat se de gemeynen borgeren de borden gelikmetigen helpen dragen.

Na vieler underhandelinge hept raidt unde sworen de ersame beide borgermestere Cort Schachte unde Ludelef von Lude affgescecket unde den borgeren affseggen lathen, ohre hern radt unde sworen wolden jegenwerdigen mit den borgeren dat wort goddes annemen unde den borgeren darinne behagen mit tho dragen, dulden unde liden allent watt darvan entsthan mochte von veiden, kriege unde ordelen, van hern unde fursten, darumme neine uthpluch saken, besonderen bey ohren borgeren stucken [!] unde vloten [!] unde we derover der stadt entweke unde fluchtich worde, schulde nummer thor stadt woninge wedder gestediget

werden unde ys dutt de lateste thosage darvan se nedderfellich geworden unde de sulvigen dach int artikelboeck gescreven lathen.

Am Sondage Exaltacionis Crucis [1533, 14. Sept.] is de borgermestere Cort Schacht, Ludelef von Lude mit Johans Phining tho den von Hildesheim an den Deters bom <sup>1</sup>) an medewetten radt unde sworen, alse dat vor den borgern openhligen bokennet, do man dorna gefraget.

Den sulvigen dach na dem sermone sindt sindt [sic!] die burger bowogen worden umb des velen eilendes willen na Hildesheim, unde dat man nicht konde boschieth erlangen, wo man tho ende mit dem landesforsten sthan mochte unde hebben olderlude, werckmester sodans by radt unde sworen tho forderen befollen.

Mit der ordnung gelerden predigern anrichtinge der schulen [!].

Den Mandach [1533, 15. Sept.] geraden, dat man se scholde the hus esken; the 2 urhe kumpt Soethman mit eynem breve guder vortrosting, 4 personen werden uthgefordert; den Dinstdach [16. Sept.] sint de anderen in radt unde sworen gefolget unde wo gehandelt, under in schriften begrepen.

#### IV.

[fol. 110.] Ex libro pergameni albi in quarto, ubi recensentur nomina personarum gubernationis Reipublicae Hannoveranae ab anno 1428 usque 1533 inclusive.

Anno domini drey und drittig, Dingstags post exaltationis sancte crucis [1533, 16. Sept.], sindt de personen im rade und sworn mit den stadtschrivern umb der vormeinten thosage willen unsem landesfursten und der so vel up ein concilium wachten und goddes wordt yn Hannover gestaden tho predigende, nicht ynrumen

<sup>1)</sup> S. S. 193, Anm. 2.

wolden, besonder vor ketterske Lutters lere holden, thom hertogen uth der stadt geweeken, dat regimente vorlaten und darbutten gebleven, wente vincula Petri [1. Aug.] anno 34 und sindt vormöge de furstlichen und der erbarn stede recess derover upgerichtet und mit ohren egen henden undergeschreven vor gemeine borger wedder thor stadt yngenomen und hebben dem ersamen nien rade den nien borgereide up dem radthuse ahm dage vincula Petri ohrer ynkunfte geschworn yn bywesende der geschickeden des rades tho Brunschwick, nompliken Levin van Emden doctor, Henning Probste, Hans van Elbrech, Didericks Prutzen secretarien, als der hendelere.

Quem prius e patria crux exaltata fugavit,

Petre, magistratum profugum tua vincla reducunt! [fol. 111.] 1533 van exaltationis crucis wente Fridages nha Misericordias Domini [1533, 14. Sept. — 1534, 24. Apr.] yss de stadt Hannover ane radt und vorordent regimente dorch olderlude, werckmeistere olde und nihe yhn der groten ungnade und vorstopfunge der straten yedoch ihn gudem frede geregeret worden. Ydt hebben aber Yuryen Blomen, Harmen Plessen, Auctor Sanders van dem rade und stadt Brunschwick hierher gebruket und dorch olderlude, werkmestere up gebörlike besoldinge vorschreven, tosambt 15 mannen uth olderlude, werkmestere, den oversten gewalde yn sacken tho handlen und van der stadt wegen tho riden und schriven under handen gehatt beth an vorberorten dag und erwelunge des raths van allen gekorn wo volget:

Am Fridage nha Misericordias Domini [24. Apr.] anno 1534 is dorch gantze stadt Hannover beschloten und gewilköret, einen nihen radt an stadt des olden endtweeken radts to kesen; und welk gekorn worde, scholde dat annemen by straffe lives und gudes on yennige uitflucht und iss de tall raidt und schworn tho vorringerende gewilköret und vorlaten, dat nicht mehr den 30 personen ym rade unde schworne sitten

schullen und schullen de lutken 2 ampte: wullenwefer und cramer, ein yedes einen personen ym rade hebben. Des schullen 12 personen ym rade sitten, 2 uth dem kopmanne, 4 uth der meinheit, 4 utt den groten 4 ampten: beckern, knockenhawern, schomakern und schmeden, 2 uit den boven geschrevenen twen kleinen ampten.

Dusse obgevorte personen schullen sick blodes halven nicht vorwandt sin und schall de vader mit dem sohne edder der dochtermanne, twe broder twier bröder kinder, twier suster kindere, twier suster menne, und ihm drudden grade der fruentschop besibbet nicht ihm rade edder schworen thosamende sitten noch gekorn werden; darbenefen, dat se sie goddes wordt und dar hillige evangelion von herten beleven.

[fol. 112.] Dasulvest iss van der gantzen stadt den nien radt to kesen, olderluden, werckmestern, den 20 mannen der meinheidt und 12 personen uit den 3 caspeln, de gantze volnkomene gewaldt gegeven worden und hebben navolgenden eidt geschworn, dat wy olderlude, werkmeistere, 20 man die meinheit mit den fromen luden uit alle dren caspelen uit fulmacht der gantzen gemeinen stadt, 12 fuerherrn na witte und sinn uit dem kopmanne, meinheit und ampten groet und klein, kesen und erwelen willen de forder nha gewonheit, einen nigen radt kesen und de godt den almechtigen und sin hilge wordt beleven, na unsem hogesten vormögende, als uns godt helpe und sin hilige evangelium.

Der gekoren furhern nhamen:

Antonius Berckhusen
Tonnies Selckenbodt
Hermen Plessen
Borcherdt Vornwoldt der junger
Brandt Smerjohan
Hinrick Bomhaver
Hans Barteldes becker,
Bartoldt Dehtmers knockenhauer,

Thomas Sothman schomaker, Ernst Quedelnborch schmede, Godtssalck Falckenrick kramer, Hans Kampes wullenwefer.

In rade und schworen scholen sitten: 5 personen uit dem kopmanne, 11 uit der meinheidt, 8 uit den groten 4 ampten, 6 uit den lutken ampten, als wullenweffern, cramern uit yowelken twe und van den schrodern 1) und hockern uit einem ideren der twier ampte 1 persone.

Obgerorte 12 fuerhern hebben den Sonnavende [1534, 25. Mpr.] na middage thom köre des nien radts in yegenwart olderlude, werckmestere und 20 man de meinheit und der gekorn uit den caspelen, navolgenden eidt gesworen:

Dat wie dut yahr wenthe to gewontlicker tidt, dat man den radt plecht to voranderen, der stadt Hannover und allen borgern to gude in den sworen furhern sin willen der stadt beste weten und argeste helpen wenden na wite und sinne einen nien radt kesen nha der stadt wilckorn und solche personen de goddes wordt van heven beleven und ock sulvest dat hillige wordt goddes als frome Christen helpen fordern und vortsetten; dat uns so godt helpe und unsers erlosers doet. Amen.

Am Sondage Jubilate [26. Apr.] anno 1534 hebben obgerorte 12 gekorne furhern dorch ordentlicke stemmen und suffragia uit dem corper der gantzen stadt und ohrem middel wo der chor getrulich uppeschreven 12 radtmanne wo navolget.

V.

[fol. 89.] Ex annotatione consulis Berckhusii.

Anno 1532 den 15<sup>den</sup> Augusti, was Luleff van Lude burgermeister tho Hannover. Do begunden de borger tho Hannover tho rumoren, weren uprörers, setteden sick mit grotem grimme und rasender unsinnicheit weder den radt undt regimente, quemen ein gantz yahr

<sup>1)</sup> schrodere, scrodere = Schneiber.

alle weken thosamende, ock etlike des nachtes ihn der uprörer huse, radschlageden und makeden artickel, de se dem popel vorgeven, de se ihn ohrem uplope vam rade scholden erdrengen; dar se mit anderthalf vahr umme tho hope lepen, de ampte ihn der kercken, de kopman up dem chore, de gemeine upm radthuse; eine hadde thom andern sine heimlike bodeschep aff und ahn; eine halp hir, de ander dar thom ungeluke; dat lose gesindelen sop sick dull und vull, raseden und bosecken [?], reken und stormeden; eine was weder den andern, nemandt lovede und truwede dem andern; vhn solcken geferlicken lerme und rumor makeden etlike frömeken 38 schädtlicke artickel. Dusse schädtlicke artickel scholde de radt bewilligen, eher se van dem radthuse gingen. Desulven ufrörer sindt kort nha ein ander gestorven; ohr hues und hoff, erve und gut ihn de anderen und drudden handt gekomen. Ik hebbe idt gesehen unde gehort, dat her Omnes 1) rep, se scholden bewilligen edder dussen dag sterven, dess sick mennich minsche, man und wif, endtsettet und erschrecket und fruchtens halven derfte sick nemandt mit einem werdeken mercken lathen, sonst hedden se dene tho rechen, wie ein hupen grimmiger lawen. Domals hangede Hannover yhm siden fadene; se weren etlike mall vhm lope, dat se henup wolten, den radt tho ermordende: dat idt verblef, hefft men godt dem herne alleine tho danckende. De radt und regimente hadden sick godt dem hern ergeven und bevohlen unde sick ohres levendes getrostet, unde wile dusse artikel wedder ohre loffte und eide unde der stadt vorderf weren, sin se dar etlike mahl den gantzen dag bet ihn de nacht sittende gebleven, ein ytlik sick uth sinem huse ein beteken brodes heimlick hefft halen lathen. Sindt twe mahl in sollicken livesnoethen und gefahr gewesen, ohre loffte und eide den borgern upgesecht und ohres

<sup>1)</sup> Her Omnes, eine Bezeichnung für die grade anwesende Menge: das Bolk.

regimentes affgedancket mit dem erbeithende, dat men ohne so lenger ohres levendes wolde fristen, wolden se ohne van allen ampten und gantzer stadt upkomende und uthgevende reine klage unvorwidtlick reckenschop doen und gerne de stede rumen, unde dat se darwedder setteden, wene se wolden.

Dut hoge milde erbedent ist manigem fromen man dorch dat herte gedrungen, dene dusse duvelsche uplop wee gedan, unde hefft sick doch vor dem rasenden popel nicht dorven mercken lathen. Ydt hefft alles goddes wordt ohren bossheidt schandteckel sin mothen. Yck hebbet van etliken bosen boven, dar ytzunder ander lude ihn ohren husen und garden sitten gehoret, dat se repen: Lat uns gan und malck eine exe halen und uns umb den lesten kerle hauen. Der christlicken bröder meinunge was, dat se under dem worde goddes sochten, se wolden nene overicheidt hebben, alles dinges friheidt und alle guden gemein hebben; de ricke scholde mit dem armen derben, nemande betalen, noch schott oder tins geven; wolten ock des rades kemerie brecken und plundern. Summa alle ohr vorhebbende was der buren upror anno 1525 gelick gewesen.

Unde dewile dusses lermen keine beterunge tho vorhopen, des rades hoge milde erbeden verachtet und verlachet, sin radt und schworn mit ohren secretarien heimlick eine nha dem anderen darvan gegangen, ein yar lanck sick mit ohrem grothe schaden tho Hildesheim endtholden, ein deel sick gar uthgetrent. [fol. 90.] Dusse uthtoch brochte Hannover ihn grothen mercklicken schaden; was nicht rumor dor erst, ginck es ahn rumorent; den do dorfte sick nemant vor der overicheit waffe fruchten.

Do gingen etlike christlicke bröder lose boven mit ohren secken tho vermögen luden ihn de huse und seden, se hedden korns genoch, se mösten mit ohne deelen und ohne malck einen schepel roggen geven. Yuncker Nithart leth sick do hören und sehn und schmeheden, schulden und lesterden up de fromen hern des rades; des was noch mathe noch ende, unde de das meist dede, was de beste christlicke broder. Et weren etlike lude, de hetten ohre hunde affgewecken [!]; wer se thoen meisten konde schenden und verblocken, de was de rechte christlickr broder ver alle vergetogen; der etlicke nach bedelen gingen.

Nam sick Yurgen Blome und Hermen Plesse der regerunge ahn, bet dat olderlude und werckmeister up ohren eidt uth olderlude und werckmeister 12 furherrn kören. De moesten up ohren eidt burgermeistere und radtlude kesen mit dem bedinge: wer gekoren werde, scholde idt by der stadt wohnunge annehmen; dat se van olderluden und werckmeistern van allen personen tho holden beschlöten. Unde sin burgermeistere und radt den Mittweken nha dem Sondage Jubilate [1534, 29. Mpr.]<sup>1</sup>) der borgerschop up dem stadthuse affgelesen den borgern geschworn, alle ohne truwe und leve tho bewisende mit goddes hulpe by genaden und friheiden recht und gewonheiden tho vorholdende. Des de borgerschop dem rade gehuldiget, geschworen, ohne tho gehorsamen truwe und holt to wesen.

De do ihn solcken lerme thom borgermeister unvormodet gekoren, sick thom hochsten entsettet, erstlick siner yögent, thom andern, dat he den popel were vordechtig, ock ohme dat he den olden herrn verwandt ungunstig weren, des by dem popel kein gunst noch gehör hebben werde. 2) Thom drudden was dut de groteste orsacke, dat he als ein yunger geselle der stadt friheidt und gerechtigkeit nicht wuste: yn summa, men were mit ohme gantz nicht verwahret. Scholde nhu derhalven by siner tidt der stadt noch groter schade und unfahl widderfahren, wolde he lever, dat hei

<sup>1)</sup> Am Rande: 1534 die Mercurii post Jubilate hora 9. antemeridiana. 2) Am Rande von derselben Hand: excuset se Jürgen Türcke senior oblatos sidi consulatus honores.

nicht were geborcn, wile alle regimente der stadt weren gefallen ihn der kercken, up dem radthuse, yhn der schole, de popel gingen gnurreden und murreden, wolden keine overicheit me hebben. Des both he 500 goldtgulden mit weinenden ojen, erschrockenem gemöthe, mit demödiger doch gott bidde, de van ohme tho nhemende und einen nuttern man dartho tho nhemende.

Alle solliche endschuldigunge, bidde und erbodunge mochte ohne nicht redden, he moste by der stadt wohnunge tho dem ampte loven und schworen uningesehen, dat alle de sine radtshern sin scholden und mosten ock van der stadt gelegenheidt nichts wusten; wen godt der her nicht geraden, unse hulpe unde trost were nichts gewesen, hedden darover mochten vertzagen. Der duvel raterde [?] sick ock nicht, sonder rögede sick mit macht, hedde alles gerne verhindert, erweckede unsen gnedigen fursten und hern Erichen den Eldern, herzogen zu Brunswick und Lüneborg, makede sine gnade uns ungnadig, schreff uns den unsinnigen freveln uprörern dem vormeinden rade tho Hannover: alle sine herr nund frunde, chur und fursten. geistliche und weldtlicke scheven uns denselbigen titell gantzes Romischen rickes frevele uprörer, scholden uns tho ohne und ohren verwandten nichts guts verschen. [fol. 91.] Nicht aleine dat, wiewol es genich gewesen, makede he uns darbuten alle minschen tho weken, de uns alle anhe orsake verachteden, hateden und lesterden verflockede ketter und uprörer, schulden und scholden de olden herrn restituiren, etc. Wy hadden aver unse thoflucht tho godt dem hern, de uns vor allen duveln und ohren deneren gnediglich erholden, brukeden aller middelsochten ock minschlicken radt und trost hen und wedder by den erbaren steden. Do erst worden uns de straten versperrt, aff und ahn tho fahrende vorboden, dat ock by schwerer straffe keiner van unsers herrn underdanen moste ihn de stadt komen. Dat clagede wy herzog Ernsten von Luneborg hochloblicher christmilder gedechtnusse, de leth sinen luden befehlen, dat se allerleie kornhöner und hense, eier, bottern, kese, holdt und alle nottorft brochten, so dat by dem hertzog nicht were erholden, were wy mit her Omnes 1) ihn gefahr lives und levendes gekomen, denn se weren der meinnunge, dat se hiemit den husman wolden beroven und ohre nerunge halen, dat men se kume konde stellen.

De frome christliche furste redt uns, wy scholden uns ihn den bundt der christlichen vereinigunge ergeven, so worden wy van ohne hulpeloess nicht gelathen worden, vor uns recht beden, wellickes uns ock de erbarn stede tho Brunsweig vorlengst geraden, dat wy uth hochster noidt und nicht uth lichtferdigheit doen Des hefft my de radt mit ohrer credentz und instruction nha Franckfort up den Main gesandt, dar do de gantze bundt by 200 herrn und gesandten van steden vorsamlet gewesen. Darby ick mit dem Hamborger syndico magistro Hermanno Röver anno 1536, den 16. Martii wegen unser stat up unser eidt angenommen, mosten dar vor der grothen veelheidt der chur und fursten greven und herrn und steden gesandten ock by handtgegevenen ehren und truwen und geloven thoseggen, dat wy gottes ehr undt wordt lutter und reine wolden leren lathen mit hogestem ernste und flite forderen und erholden.

- 2. Thom andern: allen rotten, seckten und argernissen weren.
- 3. Thom drudden: alle affgodderie und loverie weren und strafen.
- 4. Thom 4<sup>den</sup>: ein christlick fredtlick und ordentlick regiment holden, ohne ansehendt der person yederm lathen recht wederfahren lut unse stadtrecht.
- 5. Thom vofften: vor sentenisse 2) hendele vorschweigen und denen nicht entegen handlen.

<sup>1)</sup> S. Anm. 1 auf S. 205. 2) = Bündniß, Bund. 1883.

So sindt wy gott loff by sinem ewig solichmakenden worde und by gnaden und friheiden allen duvelen tho trotze gebleven. De leve gott will uns und unse nhakomen beth ahn den ende darby erholden. Amen!

Do was nhu noch de strate verstoppet, dat unse meigers nicht mosten bringen wolden de forstlicken rede ahn uns ock riddere werden gereden [?] und vexerden uns dathlickes mit allerleie schmelicken und spottischen schrifften, eine over de anderen; speleden mit uns as de katte mit der mus und weren der untelligen geschwinden, listigen und gifftigen schwencke und rencke kein ende. De vam adell, de huesman mit wiff und kindt hedden gerne geshen, dat Hannover ein fischdeick und uns ummebringen mochten; aberst dut was unse hogeste sorge und not, de popel wolde henuth und wolden wat halen; se konden vam winde nicht leven. Dat hadde move und arbeidt, ehr men den wilden rocklosen popel konde stillen unde [fol. 92.] thom gehorsamb bringen, mosten ohne lange vahr nhageven und dorch de finger sehen alle mit gedult und lanckheit der tidt winnen [!] unde unse herre godt wurde ohrer fele verderven und storven und erforen, dat se sick tho lest wedder ohren willen mosten bekeren.

Dussen christlicken bundt hefft keyser Carolus V. verstöret und unminschlick geschattet und van allen gelederen des bundes untellig veel geld und geschuttes gesammelt.

Dosulvest hefft unse gnedige furst und herr hertzoge Erich der junger van uns van Hannover volgende artickel gefordert: 1)

1. Erstlick scholde wy als burgermeistere und radt und gantze burgerschaft tho vote fallen ihme, uns vor

<sup>1)</sup> Dies geschah 26. Juli 1547, s. fol. 142, 143 ber Acta et actit., woselbst ein Verzeichniss der artickel mit den von Hannover, wie solgen in einer gleichzeitigen burch ben öffents. Notar Mengers-hausen beglaubigten Abschrift eingeheftet.

frevele motwillige rebelles erkennen umb gottes willen vorgetinge und gnade bidden.

- 2. Thom andern scholde wy öhme huldigen, loven unde schweren, dat wy uns henforder nicht mehr ahne sinen willen mit keinen herrn noch steden ihn buntnisse begeven noch radt hulpe und trost socken.
- 3. Thom drudden forderde he der stadt schlotel, bussen, lodt und krut.
- 4. Thom veerden der stadt beede cristlicke und weldtlicke lhene.
- 5. Thom vofften des gantzen furstenthumbs brandtschaden, so ihn margraff Albrechts vom Nurmberge lermen und kriegslofften gescheen, ohme scholden betalen.
- 6. Thom sesten scholde wy ohme hir ihn der stadt ein castele nha sinem willen buwen.
- 7. Thom seveden ohme up alle dusse artickel ihn 5 dagen thon Calenberge antwordt ynbringen und 70000 goldtgulden vorehren.

Des ist ohme eine summa geldes gegeven, dar he mede gestillet und uns by gnaden und friheiden erlaten und bestediget.

Dut is so warhafftig gescheen; dar bin ick (Antonius von Berckhusen) by, ahn und over gewesen.

#### IV.

# Rechtsbentmaler der Stadt Munden.

Bon Archivar Dr. R. Doebner.

Die älteren und neueren Darstellungen der Geschichte Mündens, besonders die beiden tüchtigen Werke von Willi= gerod (Geschichte von Münden. Göttingen 1808, und Dunbensches Stadtrecht. Munden 1817) und die fleißigen Arbeiten Wilhelm Lopes, verfügen für die Beit des Mittel= alters über fehr spärliche Quellen. Auch lag es fehr nabe, ben auffallend geringen Beftand an älteren Urfunden, welchen das städtische Archiv in Münden aufweift, auf die Plünderung ber Stadt durch Tilly im Jahre 1626 zurückzuführen. näheres Eingehen auf das den Genannten unbekannte Stadt= buch von Münden im Besit des hiftorischen Bereins für Niedersachsen führte mich bazu, diese auch von mir an anderem Orte 1) geäußerte Ansicht zu modificiren. In wesentlich dronologischer Folge enthält diese werthvolle Bapierhandschrift in Folioformat außer Bürgerliften, Zinsverzeichniffen und anderen Notizen verschiedensten Inhalts gleichzeitige Gintragungen von Urfunden über die vor dem Rath verhandelten Geschäfte aus den Jahren 1359 bis 1532 und zwar laffen Formeln wie die am Eingang der Urkunde: we . . . bekennen unde betugin openbar in dissem boke und am Schluß an Stelle der Besiegelungsankundigung: Des to tuchnisse so hebbe we umme orer bede wyllen dit laten ghescreven in unser stat bok oder in ähnlicher Fassung.

<sup>1)</sup> Die Städteprivilegien Herzog Otto bes Kindes und bie altesten Statuten ber Stadt Hannover. Hannover 1882, S. 9.

vermuthen, daß in Münden vielfach die Eintragung in dieses Stadtbuch zugleich die Ausfertigung von Originalurkunden ersetzte.

Bei der Fülle von urkundlichem Material, welche dieses Rothe Buch von Münden, wie man es nach dem Ledereinband wohl nennen kann, in sich birgt und dem besonderen sprachzlichen Interesse in Folge der Lage der Stadt an der Grenzezwischen Sachsen und Franken dürfte diese Handschrift nach verschiedenen Richtungen hin Beachtung verdienen.

Im Folgenden werden daraus nur diejenigen Aufzeich= nungen und Urkunden mitgetheilt, welche als Grundlagen der städtischen Berfassung und Aeußerungen des Rechtslebens in Münden Jahrhunderte hindurch in Geltung waren und als Analogien für die städtegeschichtliche Forschung überhaupt in Betracht gezogen werden können. Auf dem Wege der Ber= einbarung des Rathes mit dem herzoglichen Schultheißen, beffen Stelle icon bor 1400 ber Amtmann tritt, entftand die lateinische Statutensammlung (I), vorwiegend polizeiliche Beftimmungen enthaltend; ihr zur Seite die gleichzeitige Schoß= ordnung (II), während einzelne Bunkte der Statuten felbst (§§. 4 und 14) in der Brauordnung (III) und Tauf= und Hochzeitsordnung (IV) in erweiterter Geftalt redigirt murden; zur Erganzung der letteren dient n. VI. Die Berordnung über den Arbeitslohn der Feldarbeiter (VII) bietet einen Beitrag zur Geschichte ber mittelalterlichen Wirthschaft. Dagegen be= treffen die beiden folgenden Urtunden (VIII, IX) das Stadt= recht von Münden. Es ergiebt sich aus ihnen, daß Mün= den Schöffenurtheile von Friedberg in der Wetterau einholte und demnach mittelbar ju dem Kreise berjenigen Städte ge= hörte, welche in Frankfurt a. M. ihren Oberhof hatten. 1) Daß Münden mit frantischem Recht bewidmet war, ift ja auch fonft bekannt. Bei dem Stand der Ueberlieferung ift anzunehmen, daß unsere Renntnis von den im Mittelalter in Münden gültigen privatrechtlichen Grundsäten auf diese Rechts=

<sup>1)</sup> Bergl. Stobbe, Geschichte ber beutschen Rechtsquellen, I, S. 548.

belehnung von Friedberg und das Erkenntnis des Rathes zu Münden beschränkt bleiben wird.

Um den Zuzug von Außen zu erleichtern, verzichtete der Rath im Jahre 1371 für den Zeitraum von sechs Jahren auf die Erhebung der Steuern, welche mit der Erwerbung des Bürgerrechtes und dem Eintritt in die Gilden verknüpft waren (X). Im Anschluß daran mögen zwei Statuten für die Kauf= und Knochenhauergilde (XI, XII) und am Schlusse ein von dem Rathe veranlaßtes Weisthum über die Freiheiten und Ge= rechtigkeiten der Fischer (XIII) ihren Plat sinden.

# I. Statutensammlung [c. 1360]. 1)

# 1. Statutum de ludo. 2)

Schultetus domini nostri in Bruneswik et . . consules in Munden concorditer statuerunt, quod nulli nostrorum concivium vel qui nobiscum habitant debent tesserare intra civitatem Munden vel extra vel nullum ludum ludere vel excercere, in quo vel cum quo pecunia aliqualiter lucrari vel perdi possit. Quicumque contrarium fecerit, dabit domino nostro et civitati unum talentum et manebit quatuor septimanas extra civitatem, et quicumque nostrorum concivium pro illo talento et quatuor septimanis peteret, ille dabit similiter domino nostro et civitati I talentum. Eciam si vero tesseraretur vel luderetur in aliqua domo nostrorum concivium vel taberna, hospes illius domus veniet sequenti die ad consules et 3) sub juramento et debet prodere illos, qui luserunt. Quod si non faceret, deberet eciam dare domino nostro et civitati I talentum et manebit quatuor septimanis extra civitatem. Si vero haberemus unum civem vel nobiscum morantem, qui esset ita pauper, quod talentum hujusmodi non haberet, illum dominus

<sup>1)</sup> Fol. 171 von ber Hand bes Schreibers, welcher auf fol. 231 zwei Urkunden vom Jahre 1359 eingetragen hat. 2) Die Uebersschriften stehen in der Borlage von derselben Hand am Rande. 3) Das Zeichen für et über der Zeile nachgetragen.

noster et consules tamdiu volunt manere extra civitatem et illo carere, donec hujusmodi talentum possit dare, et quatuor septimanas extra civitatem manere.

### 2. Statutum de ligno.

Consules statuerunt de ligno fagino, quod dicitur spakholt, quod nullus debet secare spakholt. Si quis contrarium fecerit et repertus fuerit in stipite et inpignoratus, dabit civitati V sol. Si vero illa lingna portaverit et duxerit ante valvam, extunc janitor sive custos valve deponet illa lingna ante valvam. Si ille, cujus asini essent, vel servi eorum hoc non permitterent, quod dicitur wereden, ille deberet dare domino nostro et civitati unum talentum.

#### 3. Statutum de exactione annua.

Consules statuerunt, quod unusquisque de consilio debet dare exactionem suam sub juramento et expedire illam tempore sibi deputato, sicut et alii concives.

#### 4. Statutum de braxatura.

Item consules statuerunt, quod, quicumque sedent super integram vigiliam et habent proprias domos, braxabunt tantum sexcies. Item quicumque habent proprias domos et sedent super dimidia vigilia, braxabunt annuatim tantum tribus vicibus. Item quicumque non habuerit propriam domum, braxabit tantum duabus vicibus. Item carnifices, cerdones et sartores non braxabunt nisi tribus vicibus. Item tabernarii et penestici nichil braxabunt. Item nullus braxare debebit ante festum Mychahelis. Item quicumque semel braxaverit, ad minus dabit exactionem de sex marcis. Quicumque bis braxaverit, dabit exactionem de duodecim marcis; si autem plus habuerit. dabit plus et hoc potest declarare suo juramento. Item quicumque vult braxare in Munden, ad minus debet dare exactionem de sex marcis. Item nullus sedens extra civitatem Munden habebit societatem cum residentibus in civitate in braxando et illud iste sedens in

civitate recipiet tempore exactionis in suum juramentum. Item qui non est concivis, non debet braxare.

Item quicumque braxat, debet habere arma sua, videlicet toracem id est platen vel panseyr, jopam, que dicitur troye, et cetera, que ad hec arma requiruntur. Ouicumque autem non habuerit hujusmodi arma, debet dare . . domino nostro et civitati unam marcam puri et hoc quilibet recipiet eciam in juramentum suum tempore exactionis. Item precium braxatorum erit unicuique braxatori IIII graves denarii. Item braxatores non portabunt alicui viro, cui braxant, tinas suas ad domum et, quando debraxaverint, tunc cuilibet braxatori dabuntur due gelte potus et super eo nichil plus postulabit, et hoc unusquisque eorum recipere debebit in juramentum suum. Item ubicumque braxatores ad braxandum sartaginem superposuerint, ibi hospes nec familia non dabunt alicui carbones. Quicumque super hoc fecerit, ille debebit inpingnorari pro XIII den.; et hoc jurabunt braxatores, quod, ubicumque hoc viderint, quod velint prodere et dicere consulibus. Item cuicumque braxatores superponunt ad braxandum, cum illo debent braxatores commedere illo die, interim quod braxant, et bona illius custodire.

### 5. Statutum 1) de carnificibus.

Item consules concordaverunt cum . . sculteto et officiali domini nostri de carnificibus et statuerunt, quod illi carnifices secare debebunt et dare pecias et frusta numerabiles et racionabiles, ita quod dare debebunt sex pecias seu frusta carnium porcinarum pro uno gravi denario. Item septem frusta ovinarum carnium pro uno gravi denario. Item octo frusta vaccinarum pro uno gravi denario. Ista frusta seu pecias racionabiles, ut premittitur, secabunt nostris concivibus. Si vero

<sup>1)</sup> Fol. 20. Auf ben später eingehefteten fol. 18 und 19 Bürger= liften aus ben Jahren 1518-1537,

istud non facerent, quicumque eorum hoc contradiceret, quod nollet secare hujusmodi pecias, ille dabit domino nostro et civitati V sol. Item si haberemus aliquem concivem, qui nollet, quod sibi secarentur hujusmodi pecie sive frusta, sicut schultetus domini nostri et consules statuerunt, ille deberet eciam dare domino nostro et civitati V sol. Eciam predicta frusta debent secare, in quacumque parte hoc aliquis exigerit, preter assaturas.

Item consules et schultetus eciam concordaverunt, quod carnifices non debent inter se habere societates plures quam duo, sicut istud steterat ab antiquo, et quodcumque jumentum illi duo de jumentis et porcis emerint ultra unum fertonem, hoc possunt ambo vendere, et quodcumque est infra unum fertonem, hoc unus eorum vendere debet. Si autem illi duo oves simul emerent, illas non debent partiri seu secare inter se miscendo. Item cepum non debent vendere extra civitatem. Si vero aliquis esset carnificum, qui predicta statuta frangeret et violaret, ille emendabit hoc domino nostro et civitati.

### 6. Statutum de fossatis.

Item de fossatis id est lantwere. Quicumque hujusmodi fossata transierit et illa attraxerit et <sup>1</sup>) ligna ibi supersecaverit et cum jumentis ibi transierit et qui seras, de slagen, fregerit, ille debebit ea statim facere reparari, quod dicitur upsüveren; quod si non faceret et si ex eo aliqua dampna surgerent et evenirent ab inimicis, hoc ille qui attraxerit debebit emendare domino nostro et civitati. Si <sup>2</sup>) emendari non poterit, debet corrigi in corpore.

7.

Schultetus domini nostri $^3$ ) et .. consules in Munden concorditer statuerunt, ubicumque nostri concives $^4$ ) sede-

<sup>1)</sup> et bis slagen fregerit Jusat von einer Hand saec. XV am Kande.
2) Si bis corpore zum Text nachgetragen.
3) domini nostri siber ber Zeile.
4) Hierzu nachgetragen: sive viri sive mulieres.

8.

Item schultetus domini nostri et consules concorditer statuerunt de promissionibus secretis, que dicuntur winkeltruwe, quod nemo debet illas facere. Quicumque fecerit, super eo dabit domino nostro et civitati V talenta. Si autem non habuerit illa V talenta, manebit tam diu extra civitatem, donec dare possit, et quicumque actu fecerunt, eciam emendabunt.

9.

Item quicumque nostrorum concivium habet propriam domum, habere debet duas schalas, unam longam et aliam brevem.

#### 10.

Preterea 5) scultetus domini nostri et consules concordaverunt de joculatoribus et fistulatoribus, quod nullus eorum debebit hic intra civitatem, dum advenerit, diutius morari seu moram trahere quam per unum diem et unam noctem preter eos, qui sunt domini nostri et nostre civitatis servi. Preterea concordaverunt, quod nulli joculatori, qui huc mittitur et qui est extraneus, debebit plus dari quam unum solidum levium dena-

<sup>1)</sup> unam marcam am Ranbe nachgetragen ftatt bes folgenden Getilgten. 2) Rasur. 3) hoc bis corpore Korrektur auf Rasur. 4) Rasur. 5) Fol. 201; worher steht ein Zinsregister.

riorum, si est eques, si autem pedes venerit, VI leves denarios et prandium. Item non debent hic esse plures quam una mulier vel persona, que nebulas faciat, quod dicitur unrat.

#### 11.

Item concordaverunt de doleatoribus, quod nulla vasa seu ligna ad ea apta, que dicuntur bodekholt, extra civitatem Munden duci debent nec vendi, sicut 1) consuetudo fuerat ab antiquo, nisi consensus officialis domini nostri et consulum in Munden specialis ad hoc accesserit et habeatur. Item concordaverunt de lagenis, quod lagena de dimidio plaustro non debet carius seu preciosius vendi vel emi quam pro tribus solidis 2) gravium denariorum. Item<sup>3</sup>) unum plaustrum sive copam pro VI sol. gravibus et 4) quamlibet lagenam secundum suam mensuram. Quicumque autem contrarium fecerit, dabit domino nostro et civitati unum talentum. Item de copulis sive ligaminibus, que dicuntur bende, concordaverunt, cuicumque viro doleator ligat, ille non dabit plus quam pro tribus copulis de dimidio plaustro I gravem denarium. Item pro duobus ad unum plaustrum, quod dicitur kope, I gravem denarium.

#### 12.

Item concordaverunt, quod non debent fieri hic in civitate de quibuscumque personis viris <sup>5</sup>) vel mulieribus alique preces petendo et circumeundo civitatem hostiatim nisi de domini <sup>6</sup>) nostri officialis et consulum licencia speciali.

<sup>1)</sup> sieut bis antiquo gleichzeitig über ber Zeile nachgetragen.
2) Borlage solibus.
3) Item bis mensuram am Ranbe nachgetragen.
4) Bor et burchstrichen secundum.
5) viris vel mulieribus über ber Zeile.
6) domini n. o. e. burchstrichen.

13.

Item 1) concordaverunt de istis religiosis personis et terminariis, quod non debent huc venire jacendo continue nisi dominico ante Letare et usque ad dominicam Quasimodogeniti. Item octo dies ante festum penthecostes usque ad octavam penthecostes. Item octo dies ante festum nativitatis Christi et octo dies post festum nativitatis Christi. Item tres dies ante festum assumpcionis Marie 2) et tres dies post.

14.

Item consules statuerunt cum consensu officialis domini nostri, quod, quandocumque hic puer debebit baptizari, ibi non sequentur ad ecclesiam tunc temporis nisi duodecim mulieres et non plures preter obstetricem et illam, que portabit candelam. Item in domo, quando reportabitur de baptismo, non erunt ibi plures pincerne quam quatuor et pater illius parvi seu parentes non habebunt illo die aliquas expensas, et quicumque contrarium fecerit, dabit domino nostro et civitati I marcam.

15

Ok<sup>3</sup>) weret, dat geste spelden in eyns unses medeburgers adir medewoners huse, alze mannich alze der personen weren, so mannich punt solde dy wert geven, in dez hus dat gescheige, unde solde dar von stunt vor panden, wan dat to wetende worde unsem junchern amptman adir dem rade. Unde wy da gelt liget to dopelspele, dat hey dez overdraghen weret, dey sal dy broke twefaldich geven unsem junchern unde der stad.

# II. Schofordnung [c. 1360]. 4)

Wat de rat nige unde olt synt overkomen, dat me schal gheven the vorschote vif sol. g[raves] unde

<sup>1)</sup> Fol. 21. Ueberschrift saec. XV: De terminariis. 2) Marie über der Zeile. 3) Nachtrag von einer Hand der ersten Hälfte saec. XV am oberen Kande von fol. 20. 4) Fol. 31 von derselben Hand gestärtieben wie I.

veer swar pennige van der marg, wor eyn dat ane hebbe.

Ok ist de rat overkomen, we dar sittet uppe gantsir wachte unde eyn eighen hus heft, de mach to fer malen bruwen unde nicht mer.

Gad mer wachte ute deme hus, he schal nicht me bruwen.

We eyn eighen hus heft unde sittet uppe eyner halven wachte, de 1) mach twige bruwen.

We neyn eighen hus heft, de schal nicht me bruwen den eyns.

Taverner unde hoker de enschullen nicht bruwen. We eynes gebruwen heft, de schal vorschoten sees marg.

We twige gebruwen heft, de schal vorschoten twolf marg.

We drige gebruwen heft, schal vorschoten achteyn marg.

We ferwerve gebruwen heft, de schal vorschoten fer unde twintig marg.

Unde wot he mer heft, dat schal he ok vorschoten na marketal uppe sine eide.

Ok enschal neymant bruwen, de neyn borger ist.

Ok de buten der stat sint, de schullen neyne kumpenige hebben myt bruwende in der stat. Dat schullen se uppe ore eide nemen, wan se schoten.

We dusze gesette breke unde nicht enhelde, also dicke alse eyn de vorbreke, so dicke scholde de unsem heren unde der stat eyne mark gheven.

Ok so schal malk syne wapene hebben, we dar bruwet, eyn pansir, dat eyner halven lodigen marg wert sii, wapenhanschen, armleder, ysernhud unde wot darto behoret edir eyn armborst van anderhalven ferdinge myt deme gerede, dat dartho behoret.

<sup>1)</sup> Borlage de de, bagwischen burchstrichene und unlesbare Stelle.

 $Ok^{I}$ ) welk man eyne platen hebbet, schoven unde lyf ysern unde dat darto behoret, dar mag he syne wapene vorstan.

Ok welk man vorschoted XX marg edir me unde nicht enbruwet, de schal dusze vorscreven wapen hebben like also he bruwede.

Ok so schullen andir lude hebben troien yserhoid unde hanschen, grellen unde barden, dat he mede kome werhaftig vor dat dor.

Ok enschal nemant bruwen, he enhebbe dusze vorscreven wapene. We ir nicht enhedde, de schal se krigen twischen hir unde sinte Mertins daghe. We des nicht endede edir enhedde, de scholde unsem heren unde der stat eyn punt gheven, also dicke eyn dat vorbreke unde nicht enhelde.

Ok ist de rad overkomen, also dicke eyn gebruwen heft myt der stat pannen, also mannig ferdel havern schal he der stat gheven.

Ok also mannig bermolt eyn vorkoift heft, also mannig verdel havern schal he der stat gheven.

Ok schal islich in synen eid nemen, wan he schotet, dat he neyn tymberholt gehowen hebbe to vorbuwende, dat he to bernholte vorhowen hebbe.

Ok we syn schoit nicht berichted bynnen verteynachten, den wel de rad panden laten vor twey vorschot.

Ok is de rad overkomen, wan me fur schriget, we dar to lopet myt synem embern und de vorlust edir tobroken worde, de wel de rad gelden. We ok embere heym drecht, de syn nicht enweren, edir andirs gerede, dar me mede geten ider fullen moghe, de scholdet deme rade wedir antworden. We des nicht endeden, de also mannige nacht eyn de behelde, also mannighe XIII pennige schal he geven to anderen embere.

<sup>1)</sup> ok bis vor dat dor als hierhergehörig am Ranbe gleich= zeitig nachgetragen.

Ok we den andirn herberget heft over jar, de schal antwerten vor syn schot.

# III. Branordnung [c. 1360—1380]. 1)

Ok welker unser borgere bruwen wyllen, de schullen ore wapene hebben alse jacken borst ysernhoit schort hanczen unde kraghen, eer 3) dan se bruwen, unde we des nicht enhedde, de mach dorvor holden eyn pantszer, eynen 4) ysernhot unde eyn armborst med syme gereide unde schal dat med syme eyde beholden, dat de wapene syn eygen sy unde nicht gebeden enhebbe, unde we disser wapenne nicht enhedde, deme enschullen de bruwere nicht over setten.

Ok welker unser borgere nicht enbruwede unde XXX 5) marg vorschotede, de schullen dusse sulven wapenne hebben, alse vorgescreven, unde dat schullen se hebben, wan se ore schot gheven.

Ok welker unser borgere nicht enbruwede unde disses schotes nicht vermochten, de schullen hebben jacken yserenhoid hantzen speyt unde borden, dar se mede komen werhaftig vor dat dör, wamme vygende schriget, unde schullen dat wapen up dat rathus bryngen unde dat beseyn laten, wan se schoten.

Ok we de rode eder wytte eder bunte schoe dragen wyl, <sup>6</sup>) de schal unsern juncheren unde der stat eyn armborst holden van dren ferdingen eder <sup>7</sup>) schal verticht marg vorschoten. We se dar enboven droge unde darmede beseyn worde to wegen eder to steghen, so <sup>8</sup>) dicke als dat gescheyge, dar scholdeme in de were panden unde eyn punt, unde we darvor beyde, de scholde de bote twevolt gheven.

Ok so ist dey rad overkomen, dat neymant neyne eszele mer hebben schullen weyne eynen eszel, den

<sup>1)</sup> Fol. 4. 2) wyllen über ber Zeise. 3) eer dan se bruwen besgs. 4) eynen ysernhot besgs. 5) Die erste X später getisgt. 6) Ursprünglich stand druge. 7) eder bis vorschoten Nachtrag über ber Zeise. 8) so bis gescheyge besgs.

mach hey hebben unde nicht mer, dey in unser stad gevielte gon.

Ok wey eyns gebruwen hefft, dey enschal vor wy-nachten nicht mer bruwen.

# IV. Tauf- und Hochzeitsordnung [1390]. 1)

De amptman unses heren to Brunswik unde de rad to Munden sint eyndrechtliken overkomen: Wlek unse medeborger medewonere ader ore ghesinde, et sin man knechte frowen ader jungfrowen, werden ghebeden to vadderen, de vadderen enschullen den paden nicht mer gheven wenne eyn lot unde andirs neymend nicht. We des nicht vermach, dey moste wol myn gheven. We dusse ghesette verbreyken unde nicht enhelde, alze dicke alze sey dey verbreyken, so dicke solden sey unsen heren unde der stat eyn pund gheven.

Item officialis domini nostri Ot[tonis] cum consulibus concorditer statuerunt, quod, quandocumque hic puer debet baptizari, ibi non sequuntur ad ecclesiam tunc temporis <sup>2</sup>) nisi duodecim mulieres et non plures preter obstetricem et illam, que portabit candelam. Item in domo, quando reportabitur de baptismo, non erunt ibi plures pyncerne quam quatuor et pater illius parvi seu parentes non habebunt illo die aliquas expensas et quicumque contrarium fecerit, dabit domino nostro et civitati unum talentum.

Ok is de amptman etc. umme dat ghesette, dat von aldir ghewest hatte, wor lude to der ey grepen unde de brutlacht ader wertscap hetten, dat de nicht mer enmosten hebben wenne to twolff schottelen, dat sey dat ghesette hebben affghedan unde dat nu vortmer, wor lude to der ey gripen unde brutlacht ader wertscap hebben, dat sey mogen to orer wertscap in dem

<sup>1)</sup> Fol. 321 zwischen Urkunden von 1390 und mit diesen von ebenberselben Hand geschrieben. 2) Ueber der Zeile von späterer Hand nachgetragen extra vel domum.

brůtdage unde vor unde na orer vrund bidden unde hebben wô vele sey des ghelustit ane var. Ok ensal de brodegam neyne scho mer vergheven wenne drey par, der brût eyn par scho unde twe par scho der brût twen neysten vrunden.

Ok ensal de brût nicht mer lynener cledere vergheven wenne drey par, dem brodegamme eyn par lynener cledere unde twey par lynener cledere des brodegammes twen neysten frunden. Ok ensal de brût nicht mer dôyke vergheven wenne drey doÿke des brodegammes dren neysten vrunden. We disse ghesette verbreyken unde nicht enhelden, alze dicke alse sey de verbreyken, alze dicke solden sey unsem heren 1) unde der stat ein punt gheven.

Ok is de ampman unses heren 2): dat nu vortmer nach disser tiid eyn ytlik mach gheven deme brodegamme unde der brut in dem brutdage unde vor unde na wo vele ader wo luttik ome ghelustit ane var. Ok enschal sek neymmand setten to der brutlacht unde to der werdscap, sey ensyn gheladen von des brodegammes unde von brud wegen. We disse gesette verbreyken unde nicht enhelden, alze dicke alze sey de verbreyken, solden sey unsem heren unde der stat eyn punt gheven.

Ok ys unses heren amptman etc., dat eyn ytlik, de sek setten to der brutlacht, et sy man adir frowe knåcht adir jungfrowe, schal gheven eynen groschen dem brodegamme unde der brut. Wel<sup>3</sup>) hey mer gheven, dat mach hey wol don. Ok mach de brodegam umme gan med twen sinen vrunden adir twene syner frunde von siner wegen, sey sin man adir frowen, med eynem becken unde nemen dat up.

<sup>1)</sup> Darüber nachgetragen junchern amptman. 2) Zu ergänzen ift wie oben etc. 3) Bor wel ftanb ursprünglich, bann burchstrichen: unde de brodegam schal umme ghan med eynem becken unde schal dat upnemen.

# V. Feld= und andere polizeiliche Bestimmungen [1390].

De amptman unsis 1) heren to Brunswik unde de rad to Munden sint eyndrechtliken overkomen: Welk man den anderen bi daghe vindet in synem wyngarten adir wynberge, hei si man wyff knecht adir kynt, de dar ghefunden werd, de schal unsem heren 2) unde der stat eyn punt gheven unde dem sakwolden eyn punt. Ok we den anderen des nachtes funde in syme wyngarten adir wynberge, de dar ghefunden werd, deme sal men volgen, alz des landis recht is. Vortmer we dar quek ynne funde, welkerleye dat were, dar mach eyn V sol. anne panden, unde dit silve ghesette sal men ok alzus holden in den crutgarten unde in den bomgarten.

Ok welk man wyff knecht adir maget dem anderen synen tun tobrickt, de sal unsem heren unde der stat vyff solid. gheven unde sal noch dem sakwolden V<sup>3</sup>) sol. gheven, unde wanne dat vor den rad kummet, so schal men dar von stunt vor panden unsem heren<sup>4</sup>) unde der stat und dem sakwolden.<sup>5</sup>)

Ok 6) we do beseyn worde, dat hei howet in der stat slege adir reghele adir slot affbreyke von slegen adir 7) graven adir lantwere intoghe ane fulbord des, des de grave were adir de lantwere, alze dicke alze hei dar over beseyn adir ghemeldet worde, alze dicke solde hei unsem heren unde der stat V sol. gheven.

Ok is unses heren <sup>8</sup>) amptman overkomen medme rade, dat dey hokere adir de verhökere nicht sullen kopen yennigerleye ding, et si grot adir cleyne, uppe der brüggen, in der straten, uppe dem markede adir uppe dem kerchove, et enhebbe eynen dach ersten to dem markede ghestan. We dit ghesette verbreyke unde nicht enhelde,

<sup>1)</sup> Später über der Zeile [uns]er vrowen von. 2) Ueber der Zeile vrowen. 3) Borher das ursprüngliche synen schaden weder dön getilgt. 4) Darunter unser vrowen. 5) Hinter sakwolden nachzetragen in de were. 6) Fol. 33. 7) Bor adir durchstrichen; adir in dat holte uppe der bräggen. 8) Darüber vrowen.

alze dicke alze hey dat verbreyke, alze dicke solde hei unsem heren unde der stat V sol. gheven.

# VI. Statut über die Geschenke an Wöchnerinnen. 1411. Anno domini Mo CCCC undecimo.

Ok is de rat overkomen, dat neyn man edir vrowe edir juncfrowe, dey eyn kint ut der dope hevet, mer gheven schal deme kynde denne I lot, unde schullin des dagis uppe dat kindelbedde nicht schenken, sunder wey bynnen den ses wekin in dat kindelbedde schenkin wolde honere schapinkeise unde schonebrot, de moghin dat don ane vare, unde dit schullin der vrowin mennere in ore eide nemen, wan sey schotin, dat sey unde ore vrowin unde kindere gehaldin hebbin. Ok so schullin unse borgere adir de mit uns wonhafftig syn nicht mer bidden danne eynen paden.

# VII. Berordnung über den Feldarbeitslohn und Berwandtes. [c. 1411.] 1)

Dey amptman unser vrowen 2) von Brunswyg unde dey rad to Munden nyge unde olt synt eyndrechtliken overkomen dysser gesette, dey hyrna gescreven stan. Dat men schal geven von eynen morghen vruchte to snydende unde to byndende eyn half loyt unde den dach dat morgenbroyt. Wey by den morghen nycht enarveydede to snydende, to byndende, to draschende ader wat to den vruchten horde, unde arveydede by der kost, dem schal men geven den dach eynen Behemeschen twyschen hyr unde unser 3) vrowen daghe wortwyginge by namen mannen unde knechten. Den vrowen unde megheden, dey by dagelone arveydet, den dach veyr Brunswiker unde ore koste, an snydende, an vruchten, an vlasche ader wor men ore to behovet, twyschen hyr unde unser 3) vrowen dage wortewyginge.

<sup>1)</sup> Fol. 33' von berselben Hand wie bas vorhergehende Statut.
2) Später hier und, so oft es in diesem Abschnitt vorkommt, versbessert in: unses junghern.
3) Hier und unten später geändert in senthe Michahelis.

Wey aver des nycht vordeynen kunde, den moste men wol myn geven. Unde 1) wanne unsir vrowen dach wortwiginge vor is, darna so schal me gheven den mannen unde knechtin to lone veir Brunswikesche penninge, woranne dat se arveiden, den vrowin unde den megedin veir Gotingesche penninge, de dat vordeinen kunden unde by der koste arveiden. Ok welk man knecht vrowe eder maghet dyt lon vorspreke, also dicke, alse dat gescheyge, scholden sey unser vrowen unde der stad vyff schillinge geven, wor uns dat to wetende worde. Ok so schullen unse borgere unde borgerschen unde dey dyt lon uppnemen in oren evd nemen, wanne sey schoten, dat sey dyt gesette geholden hebben. Ok so enschal uns neyman entgan, dey med uns wonhafftich ys, ed sy man vrowe knecht ader maghet, dey wylle hyre wad to donde ys vor der stad; wey dar enboven enwegh toge ane wyllen unser vrowe, amptman unde des rades, dev scholde unser vrowen unde der stad eyn punt geven, ere hey weder yn keme. Ok enschal neymet, ed sy man knecht vrowe maget ader kynt, lesen uppe deme lande, dev wyle dev lude ore gut nycht affgebracht hebben, ader harken in dem haverstoppel ader wyckenstoppel, dey wyle der lude gut nicht affgebracht is. We men hyr over betreyde, hey sy jung eder olt, den sal me panden in dev were vor vyff sol., wor et to wetende wert. Ok ensal neymet, ed sy man knecht vrowe ader maghet, grasen in dem stoppelle ader stoppel affsnyden, ed en sy denne syn eyghen. Ok ensal neyment neyne seyl hyr in draghen, dev von deme vlasse syn, wor men uppe der lude lant stuket. Wey dyt vor dat dor brynget, dey sal et vor dem dore laten unde men schal in dey were panden vor V sol. Ok enschullen

<sup>1)</sup> Unde — koste arveyden von ebenberselben Hand auf der sonst leeren Seite sol. 34. Darunter der spätere Nachtrag: Weret ok, dat welker unser borgere geschonet wolde hebben, dat scholden se don ane wedersprake.

dey reperschen ader dey hoppenplockerschen neymede panden. Wore dey uppe dey straten leypen unde dey lude pandeden, dar sal men yn dey were panden vor V sol., wor ed beseyn wert. Ok wey den andern heft gehuset ader geherberget over jar, let hey den enwech teyn, dey sal vor on schoten unde dar sal men in dey were panden vor dat schot, ed sy man eder vrowe. Ok welker unser borger vorwark ader lant dar utehebben uppe den dorpen, dar moten dey unse wol hen gan unde arveyden vor dyt lon.

Ok 1) wei de den andern betreide in synen früchtin, et 2) sy in korne, in arweten etc., et sy man vrowe adir kint, we darinne gevunden worde adir 3) beseyn, dey scholde unsem junghern unde dem rade V s. geven, so dicke alse dat vor den rat keyme. 4)

Ok ensal neymant hir in dey stat in sekken dragen, et sy gras lôff ader jennigerlege frûchte, wy me dat genennen mach, twischin hir unde unsir vrowen dach der letern. Wanne me de sekke brochte vor dat dor, de scholde me dar vore latin unde scholde panden in de were vor viff schillinge so dicke, alse dat gescheige.

Ok ensal neyn herde schape ader sweyn uppe dat lant dryven, de wile dar fruchte uppe lyt.

# VIII. Rechtsbelehrung des Rathes und der Schöffen zu Friedberg an den Rath zu Münden in der Klage Hermann Luckewolfs [1362, vor October 22]. 5)

Copia juris et consuetudinis opidi Fridebergensis.

Unsern willigen unde fruntlichen grutz tzo voren. Uch erbern heren vürnunftigen unde wisen luden burgemeysteren unde deme rade zu Munden. Umb sotane anesprache unde antworte, als van Hermannes

<sup>1)</sup> Das Folgende von wenig späterer Hand. 2) et — etc. über der Zeile. 3) adir beseyn über der Zeile. 4) Hierzu am Rande nachgetragen; und deme sakewolden V s. 5) Fol. 10 cf. IX.

Luckewolfes unde Greten siner mütir wegen, dey ir uns beschreben hat ghesant unde biddet uns burgermeyster scheffin unde rad zu Frideberg, daz wir uch nach des silven Hermannus ansprache unde siner mütir antworte unser stede recht unde ghewonheit darobir beschreben senden, des han wir dorch uwere bete willen ansprache unde antworte genzliche vorhort unde uns darnach vlisliche unde mit gantzeme ernste entsunnen unde sprechen darobir nach unser stede recht unde older ghewonheit unde begrifen daz mit eyner kortlichen summen, doch also daz men allen artiklen anesprache unde antworde ghenug ghetan hat. dem ersten umb hus hofh lant unde alle gut, eygen unde erbe, dev man lighende unde unbewegelich güt hevtzit unde nennyd, dey Herman Luckewolf unde Grete sin eyliche husvrauwe sammeliche mit eynander ghehabit und ghekauft hant, an den nemelichen guten sal Grete er lybgedinghe unde libtzucht han ane nutze an dynste ane hindersal erer kinde, iz enwere dan, daz sey den libtzucht virschribin, virgiftiget unde virredit hette, daz sy bilche unde van rechte van deme lybtzuchte ginghe. Wer sey ok darumb anespreyche, der sulde daz brenghen unde bewisen betzuchliche nach uwere stede recht tzo Munden unde in magh ouch sy dev gut nicht vorkovfen eder vorutzeren ane ere kinde hant wizzen unde willen voird [?] sey uf yre kind van evner siten ir storbin sint. Auch spreche wir umb dev varendenhabe, it sy frucht gelt eder husrat, dev Herman unde Grete itteswanne eyliche lude mit eynandir han ghehabit eder ghewunnen, dey varendenhabe, iz sy wenig eder vele, ist unde sin sal Greten nach Hermannes dode unde mag sy mit der varendenhabe dun unde lazin allen eren willen ane hindersal vre kinde. iz enwere dan nach deme alse vorgheschreben ist, daz sy dey varendenhabe hette virschribin, virgiftiget eder virredit. Wer sy auch dorumb anspreche, der sulde daz bewysen unde betzugen nach uwere stede

recht zu Munden. Auch umme dey lehen, als Herman Greten siner mütir zusprichit unde sey antwordet, daz sey sitze in gewerde der lehen unde habe ir jehenden herren unde ligende orkunde, sprechin wir darobir, wer da sitzit in lehendiz ghewerde, daz neyman in uz den lehen brenghen noch werfin ensal, he endo is dan vor deme herren, von deme dey lehen rurint, unde weyre von unsin burgeren vor uns sotane ansprache unde antworte von lehen, wir wyseten sey vor den heren, von deme sey rurten, unde solden nach ansprache unde antworte, als vorbenant ist, daz uzdragen, als vor deme heren recht weyre. Dit unsir stede recht unde ghewonheit gebin wir uch beschriben under unser stede kleyn ingesegel, des wir ghebruchin tzu den sachen.

. . Proconsules schabini et consules opidi Frideberg.

# IX. Rechtsspruch bes Rathes zu Münden auf Grund des Stadtrechtes in der Klage Hermann Luckewolfs gegen seine Mutter. 1362, October 22. 1)

Copia juris et consuetudinis opidi Munden.

Wey dey rad to Munden bekennet in dusseme breve, also alse Hermannus Hermannes son Luckewolves unde Grete sin moder, unse borgere, eres rechten by deme rade bleven sin unde des to uns ghegan hebbet, na stucken alse Hermannus siner moder thosprekt unde na antworden Greten siner moder, dey sey uns beschreven hebbet ghegeven upp beyden syden, spreke wey vor eyn recht na unser stad rechte to Munden unde olden wontheit, alse we des eyndrechtliken overkomen sint unde uns des ernstliken entsunnen hebbet. To dem ersten male also alse dey silve Hermannus siner moder tosprekt umme deylinghe synes

<sup>1)</sup> Fol. 8-9.

vederliken erves an huse, an hove, an lande vor der stad to Munden unde umme dev vruchte, dev upp deme lande stat, also alse dat lant unvormeyert were, sint dem male, dat sin moder sek vorandert hebbe etc., spreke we vor eyn recht: Sint dem male, dat sek Grete Hermannes moder gheandert hebbe unde Herman er son er devlinge to eschet, dat Grete sin moder bilke mit eme devlet hus unde hof unde al erve, wor sey dat heft, na unser stad rechte to Munden unde olden wontheit, also dat sey er kindesdel beholde unde jowelk kynd na sime rechte. Ok so spreke wey vor eyn recht: Heft dey silve Herman Luckewolves ghemodet devlinge synes erves, hebbet upp deme erve vruchte ghestan to der tyd, dey vruchte schal Greyte sin moder mit eme devlen sin del ane pluges del. Ok alse dev silve Hermannus Greten siner moder tosprekt in der silven schulde umme want lenwant, umme korn unde beyr, umme gelt unde schult, dev me sinen vadere schuldich weyre, umme coye unde swin unde umme al ingedome, dat eme boren mach to sime dele van sines vader wegen, sint dem male, dat sin moder sek vorandert heft etc., spreke we vor eyn recht na der stad rechte to Munden unde olden wontheit: dat alle varende have reydegelt coye swin ingedome unde wo dat gheheten is, schal beholden Grete Hermannes moder ane wedersprake Hermannes eres sones. ane wapene, dev des vader sint ghewest, dev behelt dey son.

Vortmer alse Hermannus siner moder tosprekt umme sin del van twintich marken, dey sey eme unde sinen susteren unde broderen schole gheredet hebben to gevende ut der varendenhave, do sey sek voranderde etc., spreke we vor eyn recht: Mach dat Herman Luckewolf vorschreven erwisen, als der stad recht is to Munden, dat gyft dey moder bilker wen sey moge dar nen vorspreken na der stad rechte to Munden unde olden wontheit. Vortmer alse dey silve

Hermannus siner moder tosprekt umme erve hus unde lant unde reydegelt unde allerleye gut unde ingedome, dat eme unde sinen susteren unde broderen hebbe gheervet er eldermoder dey Luckewolvesche, dat dey silve er moder upneyme van der kynder wegen na eres vader dode unde spreyke, dit gut enis min nicht, it is miner kyndere, weyre jenich der kinder vrunt etc., spreke we vor recht: Is Herman Luckewolves Hermans vader, dev vorbeschreven is, beervet van siner moder wegen der olden Luckewolveschen mit erve unde mit gude unde mit aller varendenhave, dar mach Herman Luckewolf Greten sin wyf mede beerven mit der varendenhave unde mit revdeme gelde. Unde dat erve volget deme anderen erve, alse dar vorschreven steit, it ensy denne, dat Herman Luckewolf dey junge moge irwisen, als der stad recht is to Munden, dat Grete sin moder hebbe vorsproken, it ensy er nicht, it sy erer kindere. Ok spreke we vor eyn recht: alse Herman Luckewolf vorschreven sine moder schuldiget, sey hebbe eme gheredet, sev enwille nevnen man nemen unde dor der word willen hebbe hey er ghestadet to lengude, dar sey mede beliftuchtet sy, dar hey recht to hebbe, dar wise we sey to beyden syden mede vor dey heren, van deme dat gut geit. Mach aver Herman Luckewolves sine moder des over gan, alse der stad recht is, dat sey eme gheredet hebbe, dat sey nennen man enwolde nemen, dar is sey eme wes plichtich Dusse recht, dev we ghesproken hebbet na umme. unser stad rechte to Munden unde olden wontheit. gheve we en besegelt under unser stad kleyne ingesegle to ruckehalf angedrucht dor bede willen uppe beyde syden anno domini MCCCLX secundo, in die beati Severi episcopi.

# X. Berordnung über die Aufhebung des Bürger= und Gildenrechts für die Zeit von sechs Jahren. 1371, September 29.

We de rad sin overkomen mid unseme heren hertogen Otten to Brunswig, dat we willen nederlegen borgerscap unde gilde der beteringhe willen unser stad unde unses gemeynen nüttes to ses jaren, also dat jowelk unsir borgere mach angripen unde gebruken aller gilde, welker hey wel, to den ses jaren, alse hir vorgescreven is.

Ok welk fromede man eder vrowe to uns toghen unde mid uns wonhaftich worden, dey mochten gebruken aller gilde, sey weren welkerleyge sey weyren, to duszen ses jaren, alse vorgescreven is.

Ok welk man eder frowe mid uns nicht enwonede, dey enscolde der gilde nicht angripen eder gebruken, hey endeyde dat uppe sine broke.

Ok welk fromede man edir frowe to uns vore, dey scolde sweren borgerscap unseme heren hertogen Otten to Brunswig unde unser stad. Wanne hey dey borgerscap gesworen heft, so mach hey angripen borgerscap unde gilde unde bruken der to alle siner nod to den ses jaren, alse vorgescreven is, mid also deme underscheyde, dat sey scolen uns to hulpe komen mid schote unde mid wachte, also eyn jowelk borgere boven eyme unde benedem eyme doyt.

Ok is unse here von Brunswig unde dey rad overkomen umme alle gildemestere, dey scolen bewaren, dat dar neyn wandelbar gud gemaket werde in den gilden, unde wen dey rad darto settet, dey scal dat bewaren, ef icht wandelbares gevelle in den gilden, alse dat geholden is wente an dusze tyd.

Dusze vorgescrevenen stucke unde gesette scullen angan in duszeme jare, alse me telet na godes gebort drytteynhundert jar in deme eyn unde sevedigesteme jare to sinte Michelis daghe.

<sup>1)</sup> Fol. 42.

## XI. Ordnung für die Kanfgilde. 1384. 1) Anno domini MCCCLXXXIIII.

De rad is overkomen mit unses heren amptmanne Lotzen Vryling von unses heren des hertogen weghen mit vulbörde der ghildemestere der köplüde unde ok der ghildebrodere, dat neyn kopman schal mer ghelt don den linenweveren uppe lenwand edir nevnen vorkop don. Also dicke also he eynen vorkop makede upp eyn hundert lenwandes, also dicke scholde he eyn punt wasses gheven to unser koplude lechte. Ok welk wever dissen vorkop dede, de scholde, also mannich hundert alse he so verkofte, so mannich punt wasses ok gheven to unser köplude lechte. Ok so schölen de wevere dat lenwand dat se maken des sünnavendes na vromisse draghen up dat kophus unde verkopen dat unsen kopluden. Ok verköfften se lenwand eynem anderen manne de nevn kopman enwere, also mannich hündert alse se deme verköfften, so mannich punt penninge schölden se unseme heren unde der stat gheven. Ok so enschölen de wevere neyn lenwant bûten de stat draghen. Also mannich hûndert also se so enwech brochten, also mannich punt penninge schölden se unsem heren unde der stat gheven. mach eyn jowelk kopman, wat me ome bringet enbûten her vonme dorpe edir von anderen steden, dat mach he kopen ane broke. We eyn kopman ys, de mot dat lenwant wol kopen, wor he et ankummit in der stat. We nevn kopman is unde lenwant voren wel, dat schal he eyme köpmanne affköpen. Ok wat he enbuten loyde, de neyn kôpman enwere, dat moste he wol Ok schal nevn kopman venich lenwant kopen mit evnes andern penningen. Wor me des over enkeme, also mannich hundert alse he so koffte, so mannich punt wasses scholde he gheven to unser koplude lechte. We nevn kopman enwere unde breke disse ghesette,

<sup>1)</sup> Fol. 21',

de schal gheven unsem heren unde der stat eyn punt penninge. Beneden eynem repe, dat eyn man in sime hus bederven wel, dat mach eyn ytlik wol kopen. Bi dissem ghesette heft ghewest de amptman Lotze Vryling unde de schültheyte Tydrik von Büren unses heren des hertoghen.

## XII. Gilbebrief und Statnt für die Knochenhauer. 1386, April 27. 1)

Anno domini MCCCLXXXVI, feria sexta proxima post festum pasche.

Unse leve ghenedige here hertoge Otte to Brunswik unde syn amptman Lotze Vryling sint overkomen mit deme rade to Münden, dat se beghenadiget hebben de knokenhowere to Münden mit eyner ghilde nach wontheit der beckergilde to Münden, dat se dit scholen holden likerwis in aller wontheit ore ammet, alse de becker nach orer wontheit. We in ore ammet kummet unde ore ghilde, schal kosten alse de beckergilde. hefft de rad to Münden sünderken de gnade behölden mit unsem gnedighen heren unde sime amptmanne vorschreven, to welker tiid deme rade duchte, dat unses heren börgheren nutte were, in dem jare so schölen se mit witscap des amptmannes dat fleys setten, also dat der stat unde den borgheren nutte unde bequeme ys ane wedirsprake. Ok so enschölen se nevn vynnich fleys sufleys ossenvleys sellen uppe den scharnen edir neyn wandilbar fleys. Beyrenfleis bocfleis unde kostenfleis scholen se holden unde sellen alse von wontheit is. Ok weret, dat yenich man adir knecht were, de der gilde nicht enhedde, de eyme bedirven manne in der stat in simme hus slachtede, wes ome nod were, dar enscholden de gilden nicht ynspreken, hei were we hei were.

<sup>1)</sup> Fol. 6.

# XIII. Beisthum über die Fischereigerechtigkeit. 1449, Mai 4.1)

Notandum, quod in anno domini millesimo CCCCXL nono up den sondach Jubilate hebbin we de rad to Munden olt unde nyge eyndrechtiken up unseme radhus geseten unde vor uns vorbodet alle unse borgere, de dar vischere sin vor unde in unser stad, unde de gefraget semptliken unde eynen jowelken besundern, dat se uns berichten wolden, wat frygheit unde wonheit se von alder in dat water to vischende gehat heddin, alse dat von oren voreldern unde eldern an se her gekomen were, unde wü se dat geholden heddin. Des uns to der tiid behoiff was to wetende umbe welker insage willen unser gnedigen herschap. Darup hebben se uns alle unde besundern geantwordet: To deme ersten alsus, dat se anders nicht enweten noch von oren eldern gelart edir irfarn hebbin denne dat se in unsir gnedigen herschap lande unde ok an welken andern steden hir enboven unde beneden hov unde siide, dach unde nacht gefischet hebbin, wu wanne wor unde wormede se konden, dat were mit schragen hamen strigkgarnen edir anderen garnen, mit korffen unde rusen lecht edir dicke, wu on des tuges unde gereydes darto behoiff was, dar se vische mede vangen konden, dat se dat so gedan hebbin, doch des ungeverlich, dat neymant vor der heren upgange edir korffen noch or evn vor des andern korffen effte slopen tomaken unde dat weren edir vorstellen scholde. dat dar nicht von vischen inghan konde, unde enwüsten diit water so anders nicht an nevner stede fryger edir unfryger denne an der andern.

Item hebbin se uns forder berichtet, wat se mit knokengarnen, mit hamende unde mit diikende vische vangen, dat de heren dar oren dredden deyl anne hebben an den steden, dar on dat gebort.

<sup>1)</sup> Fol. 244.

Item so hebben se vor eyne olde wonheit den heren to kope to beydende lesse hekede unde lampreyden, eff se der welk vangen, unde anders neyne vische. Doch heddin der vorgenant drygerleyge vische mer denne eynen unde böden unsir gnedigen herschap eder oren amptlüden eynen der vische unde wolden se des nicht kopen, wat se denne der sulven vische mer hedden, dar mochten se or beste mede don, unde hebbin nicht vor eyne olde wonheyt namhafftich to makende, wu vele se jowelker vische gefangen hebbin.

Item so hebbin se vor eyne olde wonheit den heren dryge oren helgen abend to gevende, nemeliken up paschen pinxten unde up wynachten.

Unde eff des behoiff unde noit worde, so wolden se dat alle unde orer jowelk besundern mit orem rechten beholden, dat diit, alse vorgescreven is, or olde wonheit unde frygeyt is, so se von oren eldern gelart hebbin unde anders nicht enweten. Unde diit nagescreven weren to der tiid vischere to Munden bii namen:

| Henrik Ammstade. Tile Spangenberg. Hans Hans Ludeman fratres. Heyneman Bruns senior. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------|

### Bortregister.

ankummen, antreffen, S. 235. arwete, Erbse, 229. assatura, Braten, 217. barde, breites Beil, 222. bermolt, Gebräu von Bier, 222. beyrenfleis, Eberfleisch, 236. borde, Gürtel, 223. borst, Brustharnisch, 223. bote, Buße, 223. brutlacht, Hochzeit, 217. cepum, Unichlitt, 217. doleator, Bötticher, 219. dopelspel, Würfelspiel, 220. ember, Eimer, 222. fistulator, Pfeifer, 218. frustum, Stück, 216. gelta, Flüssigkeitsmaß, 216. grelle, Stange, Speer, 222. hame, Net, 237. hekede, Hechte, 238. hoppenplockersche, Sopfen= pflücker ?, 229. hoy, hoch, 237. joculator, Gaufler, 218. knokengarn, gebrehtes Garn von Flachs, 237. kope, großes Faß, Kufe, 219. korf, geflochtener Korb, 237. kostenfleis, Fleisch bei Schmäusen ?, 236. lesse, Lachse, 238. loyden, stempeln, 235.

marketal, Berhältnis, Bropor= tion, 221. nebula, feines Gebäck, eine Art Waffeln, 219. pecia, Stück, 216. plate, Harnisch, 216, 222. quek, Bieh, 226. rep, Längenmaß für Tuch, = 10 Ellen, 236. repersche?, 229. sartago, Braupfanne, 216. schala, Leiter, 218. schonebrot, eine Art Weißbrod, **227**. schorf, Schürze, Panzerschurz, 223. schove, Schuppe, 222. schrage, Geftell, Sägebock, 237. siide, niedrig, 237. slage, Schlagbaum, 217. slope, Schleife, Schlinge, 237. spakholt, dürres Holz, 215. stipes, Baum, 215. stucken, zusammensetzen, 228. tina, Faß, 216. troye, Jacke, Wamms, 216. 222. unrat, feines Gebäck, eine Art Waffeln, 219. wertscap, Gasterei, Hochzeit. winkeltruwe, heimliches Ber= sprechen, 218. ysernhud, Helm, Gifenhut, 221. 222.

### Der Kampf am Angrivarischen Grenzwall im Zahre 16 n. Chr., bisher irrthümlich anch Schlacht am Steinhuder Meer genannt.

Bon v. Stoltenberg : Luttmerfen. \*)

🕒 aiebt kaum ein anderes Feld der Literatur, auf dem der bis jur Erbitterung gesteigerte Rampf so offen ju Tage tritt, als bei ben sich entgegenstehenden Meinungen über die Feldzüge der Römer gegen die Germanen. Mit Ausnahme weniger hervorragender Arbeiten beschränkt sich der Inhalt berselben barauf, die römischen Schriftsteller in ihrem Urtert zu commentieren, um dann in Berbindung mit ungenügenden, felten paffenden Terrainstudien zu Schluffolgerungen zu gelangen, die in ihrer Mehrheit kaum über die Grenze von irrthumlichen Muthmaßungen hervortreten. Dazu kommt, daß die Ziele dieser Forschungen vielfach darauf gerichtet sind, die Ansichten Anderer zu kritisieren und zu widerlegen, — daß man niederreißt, ohne aufzubauen. Auf eine spstematische Rlarlegung der Situation haben nur wenige der zahlreichen Schriftsteller, welche uns auf diesem Gebiete begegnen, hingearbeitet; wir durfen daber auch die Behauptung aufstellen, daß trot der literarischen Massenproduction die Forschungen auf diesem Gebiet überall als noch nicht beendet anzusehen find.

Wollen wir auf diesem Felde der Geschichte wirklich fortsschreiten, so müffen wir den Grundfehler, an dem dies Studium leidet, beseitigen, wir müssen die übertriebene Conjecturalkritik

<sup>\*)</sup> Auf mehrseitigen Bunsch bringen wir diesen Aufsatz gern zum Abbruck, ohne mit dessen Inhalte immer einverstanden zu sein. Die Redactions = Commission.

an den Worten der römischen Schriftsteller, das viele Deuten und Volemisieren vergeffen lernen und uns mehr und mehr auf ein gründliches und zusammenhängendes Studium ber ungeschriebenen Blätter unserer Geschichte werfen; wir muffen die Merkzeichen der Romerkriege, wie auch der späteren ge= schichtlichen Ereignisse überall ba, wo sich auch nur die ge= ringften Anhaltepunkte auf der Oberfläche unferes Bodens, in Wällen, Gräben, Brüden und Mauerreften, oder Spuren alter Beerlager finden, mit Magstab und Zeichenstift bearbeiten. Eine vollständige Uebersicht und Bergleichung des fämmtlichen Materials wird uns erft, in Berbindung mit den Quellen= fcriften, die wir befigen, tiefere Einblide in die Geschichte unferer Vorzeit gemähren. Bisher ift dies Studium so wenig ausgeprägt, daß man einer ganzen Reihe bon fog. Schrift= ftellern begegnet, welche offenbar tein völliges Verständnis für Die Unterschiede awischen römischen, altgermanischen, sächsisch= frankischen und mittelalterlichen Befestigungen besiten. bies Berhältnis hat zu vielfachen Confusionen geführt, welche uns eine Maffe hiftorischen Ballaftes gebracht haben, der erft über Bord geworfen werden muß, um in das Fahrmaffer der nutbringenden Forschung gelangen zu können.

Der erste begabte und einfichtsvolle Forscher der Neuzeit, ben man gleichsam als Wegweiser für dies Studium betrachten tann, war der bei Wörth leider ju früh gefallene hauptmann 2. Solzermann, ein aus lippischen Diensten in die preußische Armee übergetretener Offizier. Solzermann hat es verftanden, durch eine correcte Kartierung, wie durch sonstige anschauliche Darftellungen von Erd = und Steinarten aller Art, von der Romerzeit bis zum Mittelalter herunter, vergleichende Ueber= fichten zu bieten, burch welche wir in Stand gefett find, die vorhandenen Refte als folche zu erkennen, um fie den Berioden, benen sie angehören, anschließen zu können. Das Gebiet ber Solzermannichen Arbeiten liegt im mittleren Weftfalen und beschränkt sich vorherrschend auf das Lippethal. durch Bolzermann die Strafen und Befestigungen der Römer, welche sich zu beiden Seiten der Lippe entlang zogen, ein= folieglich des Raftells Aliso, das gleichsam die Spite diefer 1883.

16

befestigten Linie bilbete, uns in spstematischem Zusammenhange vorgeführt. Die von Hölzermann bereits weitergeführten interessanten Studien sind leider bei dem Tode desselben un-vollendet gewesen; erst sieben Jahre nach seinem Tode sind die Arbeiten von dem Berein für Geschichte und Alterthums=kunde Westfalens herausgegeben.

Die Arbeit tann in gewisser Weise eine bahnbrechenbe genannt werben, da durch die Vollendung dieses Werkes in Westbeutschland eine ganze Reihe von geschichtlichen Momenten würde zu Tage gefördert werden, mit benen wir die romifcgermanische, sowie die mittelalterliche Geschichte bei entsprechen= ber Benutung in taum geahnter Weise bereichern würden. Der Ausfüllung der vorhandenen Lude auf dem Gebiete Diefer historischen Forschung tommen die Untersuchungen des Ober-Rammerherrn von Alten über die Bohl- und Römerwege im unteren Ems = und Huntegebiete wiederum als feste Stut= puntte entgegen; auch aus ihnen find wir im Stande, eine Reihe von neuen geschichtlichen Momenten gewinnen zu konnen, welche bei der Erforschung des großen Mittelgebietes, das zwischen den beiden Landstrichen eingeschlossen ift, nutbringend sein können. Dieses Mittelgebiet beginnt am Riederrhein, geht jur Bechte und über diefelbe hinaus bis jum Fort Plebum in Friesland, über beffen Lage wir uns spätere Untersuchungen vorbehalten, geht von dort jur Ober-Ems und hafe, bis jur Mittelweser und darüber hinaus. Die Spuren der Anwesen= heit der Römer auf diesem Gebiete find gablreicher und be= beutender, als man bisher geahnt hat; es bleibt eine Aufgabe unferer hiftorischen Forschungen, diefelben zu sammeln.

Wenn wir uns hier an dieser Aufgabe betheiligen und zunächst in dieser Arbeit die Spuren der Römer östlich der Weser auf der Grenze des alten Cherusker-Sebietes zeigen, so geschieht dies, weil dieser Punkt als römisch-germanisches Schlachtfeld ein ganz besonderes Interesse bietet und als vollständig isolierter Punkt mit den sonstigen Fundobjecten in keiner directen Beziehung steht.

Ein wesentlicher Umftand, der bei der Auffindung des zweiten Schlachtfeldes aus dem Jahre 16 n. Chr. von Bedeutung

war, beruht in der Erzählung des Tacitus, daß auf der Nordwestseite des Cherusker=Landes, da, wo diese mit den Angridariern zusammenstießen, von diesem letzteren Bolke ein Grenzwall zur Bertheidigung gegen die Cherusker errichtet worden sei, und daß in dieser Schlacht eben dieser Grenzwall als Bollwerk gegen die Kömer benutzt wurde, welche denselben nach hartnäckiger Bertheidigung den Germanen mit stürmender Hand entrissen.

Um die Wiederauffindung der Spuren des Grenzwalles zu ermöglichen, war die erste Aufgabe, welche wir zu lösen versuchen mußten, einen Anhaltepuntt für die Grenze zwischen bem Gebiet der Angrivarier und der Cheruster zu finden. Im allgemeinen wußte man, daß das römische heer nach ber idifiavisischen Schlacht die Richtung auf das Steinhuder Meer genommen habe. Darüber waren auch bisher alle Ge= schichtsforscher einig; daß also in dortiger Gegend die Grenze gewesen sein muffe, ftand fest. Nun aber tam zu diesem allgemeinen Fingerzeig ein zweiter Umftand, nämlich, daß die Gegend füblich und nörblich des Meeres von uralten Gaugrenzen durchschnitten wurde, der Buktigau im Süden und Brindirigau im Norden des Meeres, auf der anderen Seite bem gegenüber ber Laingau und ber Merftemgau. Die beiben erfteren Gaue gehörten aber felbst zur Rarolingischen Zeit noch zum Angrivarischen Gebiet. Da nun aber die Cheruster die Nachbarn der Angrivarier im Often waren, so unterliegt es wol keinem Zweifel, daß diese alten Gaugrenzen bier die Grenze zwischen biefen beiben altgermanischen Bölkern gewesen sein werden. Dazu wird diese Annahme durch den Bericht des Tacitus in der Weise vollständig gedeckt, daß auf dieser Grenglinie eine Reihe von Erdwerken altgermanischen Ur= fprunges gefunden murbe.

Wir erkennen darin, wie wir es weiter unten nachweisen werden, unter diesen Umständen den agger Angrivariorum.

Die Sumpf = und Bruchniederungen nördlich des Steinshuder Meeres und die großen Riederungen zwischen Aller, Leine und Weser mit dem Weißen Moore und dem Rodeswalder Bruche, waren nur durch einen Geestrücken, den Höhenzug

zwischen Sagen und Dudensen, der hier auch die Wafferscheide amischen beiben Gebieten bildet, getrennt. Ueber biefen Rücken führte in schnurgerader Richtung bom Hagener Bruche bis zum Dudenser Moor eine etwa 3 Kilometer lange, bis bor wenigen Jahrzehnten noch wohlerhaltene Landwehr, welche ohne den zugefallenen Frontalgraben eine Bobe von 10 bis 12 Fuß und eine Starte von 15 bis 20 Fuß befaß; füdlich vom Steinhuder Meer finden wir Refte einer gleichartigen Berwallung in der sog. Duendorfer Landwehr, welche hier das Defile zwischen der Sud= und Weftaue zu beden scheint. Diefe Wallrefte feten fich fort an der Subseite des Schaum= burger Anides, bis jur Bobe bes Deiftergebirges, wo wir eine Reihe von mächtigen Schanzen aufzuweisen haben. diese Reste von Verschanzungen vom strategischen Standpunkte aus in irgend einem Zusammenhange gestanden haben, läßt sich wol kaum bezweifeln. Die Situation wird klarer, wenn wir die jett gering vorhandenen Waldüberbleibsel bei Kleinund Groß = Beiborn zu einem größeren, zusammenhängenden Waldtomplex rekonstruieren, wie er urkundlich zweifellos vorhanden gewesen ist, wodurch auch nach Norden hin bis zum Steinhuder Meer eine Deckung des Bunftorfer Defilés beschafft wird; es wird damit eine vertheidigungsfähige Linie von der Allermundung bis zur Ruppe des Deisters geschaffen. Das war die Westgrenze von Cherustia. War sie nur vertheidigungsfähig, so konnten die Römer dies Land nie bezwingen, weil es im Süden und Südwesten durch die Weferund Barggebirge, im Rorden aber durch die Sumpfe und Wälder, welche sich der Allerniederung entlang ziehen, die hier die Grenze gegen das Gebiet der Langobarden bildete. gegen einen Einfall ber Römer gededt mar.

Nach dieser Zusammenstellung und den darin gefundenen Haltpunkten wird es klar, daß die Erzählung der Römer, nach welcher die Angrivarier den agger zum Schuße gegen die Cherusker errichtet haben sollten, zu den Irrthümern und Fabeln gehört, mit denen die römischen Schriftsteller bezüglich germanischer Verhältnisse nicht selten erfüllt sind. Es erscheint in erster Linie überall undenkbar, daß zwei verhältnismäßig

fleine Bölkerschaften, wie die Cherusker und Angrivarier, analog ben Chinesen sich mit einer berartigen Bertheibigungslinie umgeben konnten, beren bauernbe Besetzung und Bertheibigung boch rein unmöglich gewesen. Dag das von Tacitus an= genommene Berhältnis aber factisch nicht eristiert bat, geht ferner aus dem Umstande deutlich hervor, daß die Erdwerke überall durch Sümpfe. Wälder und Moore unterbrochen. mur auf ben paffierbaren Defileen zum Borichein kommen; für die Germanen boten aber die Balber jur Sommerzeit und die Sumpfe und Moore zur Winterzeit nicht das geringfte Marschindernis. Der agger konnte daher als Vertheidigungs= linie nur 'gegen einen Beind wie die Romer berechnet fein. Dazu kommt, daß der Frontalgraben der Wallung nicht gegen das Land der Cherusker, sondern gegen das Land Angrivarier gerichtet ift, von woher man den Angriff der Römer erwarten konnte. Wenn man nun dem gegenüber die politischen und militairischen Constellationen ins Auge faßt, welche das Kriegsjahr 16 für Armin und feine deutschen Mitkampfer bringen mußte, so wird die Anlage des agger unschwer erklärt. Germanicus, Sohn des Drusus, hatte in diesem letten Feldzuge, zu dem Tiberius feine Einwilligung gegeben, die gesammte Rraft des romischen Reichs angespannt, um die Bölker awischen Rhein und Elbe, vor Allem die verhaften Cheruster entweder zu unterjochen oder zu vernichten. man ferner erwägt, daß Germanicus ichon in den Jahren 14 und 15 die Katten und die Bructerer niedergeworfen, das Land verheert und das Bolk, das nicht zeitig genug geflohen, gemordet hatte, daß beide Feldzüge aber ihr schleuniges Ende erreicht hatten, als hermann an ber Sudweftseite bes Cheruster= landes, in ben Wald = und Bergichluchten bes Wefergebirges die römischen Heere angegriffen und sie zur eiligen Umkehr gezwungen hatte, so machen diese Mißerfolge es erklärlich, daß Germanicus im dritten Kriegsjahre seine Operationsbasis änderte, um das Gebiet der Cheruster von Nordweften her anzugreifen, wo ben Römern weniger Terrainschwierigkeiten im Wege ftanden. Dazu kommt, daß die bewährte Bundesgenoffenschaft der Chauken den Römern zu diesem Feldzuge die sicherste Unterlage bot. Durch ihr Gebiet konnten sie unversehens durch das Land der Engern in das Land der Cheruster einfallen, das von diefer Seite viel weniger ge= schützt, fast offen dalag. Aber auch der Scharfblick und das Felbherrngenie des Arminius hatte die Schwäche der hier zu vertheidigenden Positionen lange erkannt, ihm konnten die Abfichten des Germanicus, und die Gefahr, die dem Cheruster= lande von Nordwesten drobte, nicht verborgen bleiben, und die Anlage von Bertheidigungswerken in den Defileen war einem Manne wie ihm daher wol zuzutrauen. Er, der zum römischen Ritter emporgestiegene Cheruskerfürst, batte ja im römischen Heere die Eigenart der römischen Rampfweise und ber römischen Strategie mit ber gangen Scharfe seines Beiftes erkannt, er war es, ber ben Germanen hier zeigte, wie man das vom Feinde Erlernte auch gegen ihn anwenden und ver= werthen könne. Die Vertheidigungswerke, die er daher hier anlegte, waren wol germanisches Machwerk, -aber romischer Ariegskunst waren sie entlehnt. Trop der entgegenstehenden Erzählung des Tacitus muffen wir daher zu der Annahme gelangen, daß fein Anderer als hermann den Angrivarischen Grenzwall anlegte, um damit die Nordweftgrenze des Cherusker= landes gegen den dort zu erwartenden Angriff der Römer vertheidigungsfähig zu machen. Römisches Schanzzeug war in den Sanden der Germanen, um den Grenzwall anzulegen; römische Waffen waren in ihrem Befit, um ihn zu vertheidigen.

Gehen wir weiter dazu über, die muthmaßliche Lage des Schlachtfeldes festzustellen, so müssen wir damit beginnen, daß die kurz vorher auf dem Felde Idisiaviso geschlagene Schlacht, in der Hermann und sein Heer unglücklich gekämpst hatte, am rechten Weseruster nördlich der Porta westphalica im Lande der Angrivarier geschlagen war. Ob dies Schlachtseld in der Nähe von Minden, oder, wie wahrscheinlicher, zwischen Schlüsselburg und Loccum gelegen hat, darüber bleibt die Entscheidung späteren Forschungen vorbehalten; für den Bormarsch des Germanicus auf das Cherusterland, der nach dieser siegreichen Schlacht erfolgte, bleibt das gleichgültig. Bon jener Wesergegend gab es für die Römer nur zwei Wege, die zum

Cheruskerlande führten, der eine lag nördlich, der andere stüdlich des Steinhuder Meeres, da das übrige Terrain durch Sümpfe und Waldgebirge verlegt war.

Dies Bewußtsein, daß die Römer, von der Wesergegend kommend, in der Richtung auf das Steinhuder Meer marichiert seien, ift die Veranlassung geworden, daß manche Geichichtsforscher diesen zweiten Kampf im Jahre 16 als Schlacht am Steinhuder Meer bezeichnen, einige sogar soweit gegangen find, das Schlachtfeld in die Nähe von Hagenburg am Steinhuder Meer zu verlegen. Für den Fluß, von dem Tacitus fpricht, icob man ben See ein, mit bem hinweis, daß die Römer diesen für den Fluß gehalten haben könnten; den agger wollte man fogar am Ufer bes Sees gefunden haben. Studienrath Müller recognoscierte den sog. agger als einen Post= bamm, der zu Anfang dieses Jahrhunderts noch als Landstraße benutt worben war. Somit stellt fich heraus, daß man bisher überall keine Renntnis von der Lage des agger besaß, und aus demselben Grunde war man natürlich nicht im Stande, die Lage des Schlachtfeldes bestimmen zu können; nur darüber hatte fich die Mehrzahl der Geschichtsforscher geeinigt, daß der Rampf füdlich des Steinhuder Meeres ftattgefunden haben musse. So war der Stand der Forschung bis vor einigen Jahren, wo eine Reihe von Fundstüden plötlich Licht über diese Frage verbreiten sollte. Es wurde bekannt, daß schon vor vierzig Jahren bei Abtragung eines Theils der Duendorfer Landwehr der verftorbene Hofrath Dumesnil im Beisein seines noch lebenden Sohnes sieben mit calcinierten Anochen gefüllte Urnen aus der Landwehr ausgegraben habe, Beweis genug, baß die Landwehr kein mittelalterliches Bertheidigungswerk ift. Etwa zwanzig Jahre später, Ende der funfziger Jahre, wurde Die Duendorfer Barne, eine etwa 1500 Schritt in Sudost von der Landwehr liegende Angerhaide, zu Ackerboden kultiviert; bei dem Umbrechen und Blanieren des Bodens tamen Reuer= ftellen zum Borfchein, bei und in benen man eine ganze Reihe von Eisensachen fand, die aber ganglich in Eisenthonoryd über= gegangen waren. Es waren meistens außerordentlich breite eigenartige hufeisen, einzelne Stude von Schwertklingen,

Hauinstrumente und Beile. Diese Rohlenftellen erftredten sich in regelmäßigen Abständen und Reihen über einen Flachen= raum von mehr als fechzig Morgen. Dem regen Intereffe des Major von Mandelsloh, Befigers von Duendorf, sowie auch bem damals bort lebenden General Graf Münfter haben wir es zu verdanken, daß ein Theil ber Gifensachen angesammelt worden ift. Daß wir es hier mit einem fehr großen und alten Beerlager zu thun haben, ift wol außer Frage gestellt. Bei dem Abtragen der öftlichen Ede der Landwehr murben burch den Major von Mandelsloh verroftete Baffenrefte, Die fich als Dolch= ober Speerspigen tennzeichneten, gefunden. In berfelben Sohe wurde am gegenüberliegenden Aueufer in einer Tiefe von 4 Rug eine mit einer Schafttulle verfebene langenartige Spite ausgegraben. Die Waffe muß als Wurfgeschoß gedient haben, ba die lange Spipe viel ju ichmach bon Gifen gearbeitet war, um sie als Lanze benuten zu können. Auf bem großen Loh und ber Idenfer Saide find beim Lehmgraben verschiedene Eisenreste, namentlich Hufeisen von der genannten Sublich bom Gifenbahnbamm Conftruction gefunden. linken Aueufer find am Rande des Schaumburger Anides beim Abtragen einer Bodenfläche viele Gifensachen, Sufeisen, eine Schwertspitze und Stude von eisernen Ringen, Studienrath Müller für fog. Rattenringe erklärt, noch aufs neue im vorigen Jahre gefunden worden. Nachgrabungen in dem Frontalgraben der Landwehr ergaben, außer Enden bon abgefägten ftarten eichenen Rundhölzern, verschiedene Gifenrefte. Ob und wie weit die bei biefer Gelegenheit ausgegrabenen Eisensachen antik find ober einer späteren Beriode angehören, möchten wir hier nicht erörtern, da es denkbar ift, daß auch in späteren Zeiten bort Gifensachen verloren sein können. Endlich fand sich noch etwa 4000 Schrit südlich von dem auf der Duendorfer Barne entdeckten Nachtlager noch vor wenigen Jahren eine regelrecht aufgeworfene vieredige Doppelichange; ber Graben mar verwischt (!), worin ein Zeichen hoben Alters liegt, die Wallung gut erhalten; das größere Quadrat zeigte genau die Mage einer romischen Legionsschanze. Gine halb so große, sich daran lehnende Verschanzung hatte dieselbe Breite, aber nur die halbe Tiefe und war da angebaut, wo die porta praetoria liegt. Leider ist heute von der ganzen Schanze nur noch eine Wallseite vorhanden, die Größe und Form derselben wird jedoch im Acker noch genau abgezeichnet.

Die ganze Arbeit und Anlage der Schanze hat jedoch einen so unzweifelhaft römischen Charakter, daß wir vielleicht zwischen Rhein und Elbe keine andere römische Schanze finden, die so regelrecht erbaut war, wie die sog. Fenburg (Idisburg). Schon im 12. Jahrhundert wird die Isenburg als ein alter Wall in den Urkunden der Stifter Wunftorf und Loccum erwähnt. Die ganze Schanze umfaßt einen Flächenraum von etwa sieben hannoverschen Morgen.

Das wären die Fundstücke, welche wir bezüglich des Schlachtfeldes und seiner Umgebung aufzuweisen hätten, und sind wir der sesten Ueberzeugung, daß dieselben bei etwaigem Weitergreisen der Cultur sich auch fort und fort mehren werden, weil man ja erst in neuerer Zeit aufmerksam auf sie geworden ist.

Gehen wir jest dazu über, den Bericht des Tacitus über die Schlacht am Angrivarischen Grenzwall einzuschalten, um das Schlachtfeld, das wir gefunden, mit demselben zu verzgleichen. Tacitus erzählt in seinen Annalen  $(\Pi)$ :

"Das war ein großer und für uns nicht blutiger Sieg. Die Feinde, auf die von der fünften Stunde bis in die Nacht rastlos eingehauen ward, süllten mit ihren Leichen und Wassen einen Raum von 10,000 Schritt (2 Meilen). Unter der Beute sand man Ketten, die sie für die Kömer mitgebracht hatten, als wäre der Erfolg unzweiselhaft. — Die Soldaten begrüßten auf der Wahlstatt Tiberius den Imperator, warsen einen Erdhügel auf und ordneten auf ihm die erbeuteten Wassen nach Art einer Trophäe; die Unterschrift nannte die Namen der besiegten Stämme. Keine Wunden, nicht der Gram um die Gefallenen, nicht das Gesühl der Bernichtung erfüllte die Germanen so mit Schmerz und Jorn, wie dieser Andlick. Sie, die eben darauf sannen, aus ihren Wohnsigen aufzubrechen und über die Elbe zurückzuweichen, verlangen nun nichts mehr,

als eine Schlacht und greifen eilends zu ben Waffen. Das Bolt, die Bornehmen, die Jungen, die Alten: alle fturmen plöglich auf den Zug der Römer los und bringen ihn in Unordnung. Zulett erseben fie einen Plat jum Rampfe, bon Fluk und Bäldern umichloffen, dazwischen eine enge, feuchte Ebene; auch um die Walber jog fich ein feuchter Sumpf herum; nur hatten die Angrivarier die eine Seite vermittelft eines breiten Dammes aufgehöht, als Grenzwehr gegen die Cheruster. Dort stellte das Rufvolt fich auf; die Reiterei verbargen sie in den naben Hainen, damit sie den Legionen, wenn fie in ben Balb eingerudt waren, im Ruden ftanbe. Nichts von alledem blieb dem Caefar unbekannt: Blan, Terrain, was offen balag, was verborgen war, um Alles wußte er, und der Feinde Lift ichlug ihnen felbft jum Berderben Dem Sejus Tubero überläßt er die Reiterei und die Ebene, das Fufvolk stellte er dergestalt in Rampfordnung, daß der eine Theil auf dem ebenen Wege in den Wald ein= zuruden, ber andere ben borliegenden Damm zu erfteigen hatte: was schwierig war behielt er sich selbst vor, das Uebrige übertrug er den Legaten. — Die, welchen der Weg durch die Ebene zugefallen war, drangen mit Leichtigkeit in den Wald ein, die hingegen, welche den Wall erfturmen mußten, hatten, als ob sie gegen eine Mauer angingen, mit schweren hieben aus der Höhe zu fampfen. Wohl bemerkte der Reldherr. daß sie beim Rampfe aus der Nähe im Nachtheil maren; daber ließ er die Legionen etwas zurücktreten und befahl ben Schleuderern und benen, die bei ben Wurfmaschinen anaestellt waren, ihre Geschoffe spielen zu laffen und den Feind zurud= zudrängen. Speer um Speer entfliegt den Maschinen; und je mehr einzelne der Bertheidiger sich hervorthun, mit besto mehr Bunden werden fie hinabgefturzt. Der Caefar beginnt mit den pratorischen Cohorten den Sturm, er erobert den Wall und eröffnet den Angriff auf die Wälder. Dort wird Ruk an Ruk gefochten: die Keinde umschloß hinten der Sumpf, die Römer der Fluß oder Berge. Beiden konnte die Dertlichkeit keinen Ausweg, Hoffnung nur die Tapferkeit, Rettung nur der Sieg gewähren. Nicht geringerer Muth beseelte die Germanen; der Art des Rampfes und ihrer Waffen erlagen sie. Denn die ungeheure Menschenmenge konnte in dem engen Raume ihre außerordentlich langen Speere nicht borftreden, nicht zurudziehen und, gezwungen in fester Stellung zu kämpfen, auch ihre Kunst, schnell und unerwartet anzugreifen, und ihre forperliche Gewandtheit nicht geltend machen. Solbat hingegen, den Schild an die Bruft gedruckt, die Hand feft im Griff, hieb auf ber Barbaren breite Blieber, auf ihre burch nichts gebecten Gefichter ein und bahnte fich über gefallene Feinde eine Gaffe. Arminius' Thatfraft war ichon erschlafft, sei es in Folge ber steten Gefahren, sei es, daß ihn die eben empfangene Wunde gelähmt hatte. Auch den Inquiomerus felbft, der bin und ber durch die Schlachtreiben flog, ließ - freilich mehr fein Glud als feine Tapferkeit im Germanicus hatte, um beffer erkannt zu werden, ben Helm abgenommen und bat, fie möchten nur immer fort und fort morden, ju nichts feien Gefangene nute; nur die völlige Bernichtung des Stammes werde dem Kriege ein Ende machen. Schon war es spät am Tage geworben, als er eine Legion aus der Schlacht zieht, um das Lager aufzuschlagen; die anderen tranken bis in die Nacht hinein sich satt in Feindes= Die Reiterei fampfte mit zweideutigem Erfolge."

Wenn wir die vorstehende Beschreibung des Tacitus auf die Umgebung der Duendorfer Landwehr anwenden, so sinden wir in dem großen Loh, auch Idenser Haide genannt, die enge, seuchte, von Wäldern umgebene Sene wieder, auf der das römische Heer von den Germanen angegriffen wurde. Wir haben den Wald "Fohlenstall" im Norden und den Schaumburger Knick mit den angrenzenden Waldungen im Süden; im Osten, wo die Kömer vordringen wollten, sperrt zunächst die Südaue den Weg; an sie schließt sich die Landwehr, die sich in nordwestlicher Richtung zu einem breiten Wiesengrunde zieht, der anfänglich den Namen "düstere Riehe" sührt; derselbe geht in sast nördlicher Richtung zum Wiesenthal der Westaue. Dieser Wiesengrund, an den sich die Landwehr im Norden lehnt, erstreckt sich noch vor den Wald Fohlenstall, der früher sich ganz an demselben entlang gezogen hat. Wir

finden in diesem heute noch sumpfigen Wiesenlande den Sumpf wieder, ben die Römer passieren mußten, um in den Wald einzudringen. Der Wald im Ruden bes agger, von dem die Römer sprechen, ift erst im 16. Jahrhundert, wie urkundlich bewiesen, gerodet. Die Sudaue, wie fie jest fließt, tann als verhältnismäßig unbedeutendes Gemäffer einem anrudenden Beere keine Schwierigkeiten machen; anders gestaltet fich jedoch die Sache, wenn die Sudaue durch einen Damm bis zur Inundation der umliegenden Wiesen aufgestaut und diese Aufstauung bis zur Sohe des Schaumburger Anides ausgedehnt wird, wozu eine Stauung von etwa 10 Jug über den niedrigften Wassersbiegel erforderlich ift. Das Wasser ber Südaue wird durch den Frontalgraben der Landwehr nach der düfteren Riebe hingetrieben, durch welche es zur Weftaue gelangen fann, welche lettere übrigens 6 Fuß höher als die Südaue liegt, wodurch die Inundation sehr begünstigt wird. Hierdurch wird dann die ganze Stellung eine außerordentlich feste. Daß diese Aufstauung aber wirklich stattgefunden hat, geht einfach aus bem Umftande hervor, daß die Landwehr als folche als ein gänzlich nutlofes Vertheidigungswerk erscheint, wenn die Inundation der Südaue nicht stattgefunden hat. Die Römer oder irgend ein anderes Heer würden die Landwehr durch das Baffieren des nur mittelmäßig wafferreichen Baches einfach flankiert haben, ohne sich mit deren Erstürmung aufzuhalten. Eine Bewegung bes römischen Heeres ftromaufwärts nach Süden zu, um dies inundierte Fluggebiet zu umgeben, war aber nicht möglich, da hier ber Schaumburger Anic an die Aueniederung ftößt, der Wald aber von den germanischen Reitern besetzt war. Das Aufstauen von Bächen oder kleineren Flüssen, um den römischen Heeren Schwierigkeiten zu machen, war übrigens nichts Neues, denn Tacitus erzählt uns, daß als Cacina im Kriegsjahre zuvor (15) die langen Bruden vassieren wollte, und er durch die Germanen unter Ingomar und Hermann in seinem Lager angegriffen wurde, diese nach Ausfage ber Römer die bort fließenden Bache auf bas Lager der Römer leiteten. Diese sog. Zuleitung konnte aber doch factisch nichts anderes sein, als eine Aufstauung der dort fließenden Gewässer, um dadurch eine Inundation des Lagers plates herbeizuführen. 1)

Wir erkennen also in der Südaue mit ihrer fünstlichen Anundation den Fluk, von dem der Berichterstatter des Tacitus spricht, der hier den Vormarsch der Römer hemmte und sie zwang, mit stürmender hand den agger zu nehmen, oder ben Rüdmarsch anzutreten, der ihnen gerade an dieser Stelle sehr verderbenbringend hätte werden können, wie sie das selbst Der Fluß, den wir hier gefunden haben und ben einige Geschichtsforscher in der Weser und Andere wieder im Steinhuder Meer zu erfennen glaubten, hat zweifellos die meiften Täuschungen über die Lage des Schlachtfeldes am agger hervorgerufen. Erst durch die Entdedung, daß eine Wafferstauung zur Flankendedung der Landwehr gedient habe und das damit verbundene Hervortreten des Flusses hat sich die Situation fo geklärt, daß wir dadurch ein umfaffendes flares Bild über das sehr zutreffend von Tacitus geschilderte Schlachtfeld hier wieder finden. Auch die naben Berge, von benen die Römer erzählen, finden wir in den etwa eine Meile entfernt liegenden Deifterbergen.

Werfen wir nun noch einen Rückblick auf die Fundstücke und die Lage, in der sie gefunden, so kommen wir zunächst auf die Hufeisen und Eisengeräthe, die sich am linken Aueuser, südlich des Eisenbahndammes, unfern des Schaumburger Knickes gefunden haben. Wir fanden dieselben gerade an der Seite und in der Richtung, wo nach Aussage des Tacitus der unentschiedene Kampf mit der römischen Keiterei, welche von den aus dem Walde hervorbrechenden Germanen ansgegriffen wurde, stattfand. Man würde ohne diese Erklärung des Tacitus vom strategischen Standpunkte aus überall nicht im Stande sein zu begreifen, wie dort rückwärts des Hauptetressens am Rande der Aueniederung hätte ein Gesecht statts

<sup>1)</sup> Die pontes longi, über die Cäcina damals ziehen mußte, führten über die sumpfigen Niederungen bei Coesfeld und Dülmen; dieselben bestanden aber eigentlich weniger aus eigentlichen Moorsbrücken, als aus aufgeworfenen Dämmen.

finden können, wenn gleichzeitig vor der Landwehr gekämpft wurde. Das zweite auffallende Fundstück ist das Wurfgeschoß, welches wir seitwärts der Landwehr am rechten Aueuser, gegenüber der Stelle, wo Germanicus die Wurfmaschinen zur Beschießung des agger hatte aufstellen lassen, gefunden ist. Das Geschoß ist damals mit solcher Wucht aufgeschlagen, daß die Spize davon eine Biegung erlitten hat. An dritter Stelle haben wir 2 auffallende Fundstücke auf dem Nachtlager zu berücksichtigen.

Das erste ist ein Beil von einer solchen Leichtigkeit und von so praktischer und geschmackvoller Form, daß eine ganze Reihe von Alterthumssorschern nicht angestanden haben zu erklären, daß dasselbe römisches Fabrikat sein müsse, da die altdeutsche Schmiedekunst zur Anfertigung desselben nicht würde ausgereicht haben; auch Hostmann hat früher diese Ansicht vertreten.

Das zweite ist ein Hufeisen von einem Maulthier, was ebenfalls auffallen muß, da die Maulthiere in den ältesten Zeiten fast ausschließlich aus Spanien oder Italien stammten.

Endlich haben wir als Haupt = und Schlufbeweisstück. durch welches wir die Anwesenheit der Römer auf dem Schlachtfelbe der Duendorfer Landwehr nachweisen, die Jenburg-Die Schanze hat einen vollständig römischen Charafter, sie zeigt genau den Raum für die eine Legion und die römischen Cohorten. Die Entfernung von dem Nachtlager von 4000 Schritt ift zwar eine verhältnismäßig bedeutende, man muß aber dabei ins Auge faffen, daß sie in Richtung des später angetretenen Rudzuges lag, und daß in diefer Richtung bis an den Punkt, wo wir die Schanze finden, überall kein Terrain vorhanden ist, wo man ein Lager auf= schlagen konnte, dort aber befindet sich eine ausgezeichnete Defensivstellung. Die als römische Schanze erkennbare Ifenburg giebt mit der Duendorfer Landwehr zusammen, die sich als altgermanisches Werk conftatiert, zwei Beweisstücke, wie fie den Verhältnissen nach wol kaum durchschlagender gedacht werden können. Summieren wir mit ihnen die übrigen ein= schlagenden Fundstücke und Verhältnisse, so muß der unparteiische und klarsehende Forscher zu der Ansicht gelangen, daß die Wiederauffindung des Schlachtfeldes am Angridarischen Grenzwalle einfach als geschichtliche Thatsache registriert werden könne.

Wir brauchen hier nicht darauf hinzuweisen, daß die Entdeckung gerade dieses Schlachtfeldes, das letzte, auf dem ein römisches Heer mit der ausgesprochenen Absicht kämpste, den deutschen Rorden zu untersochen, ganz besonders dazu geeignet erscheint, ein Schlaglicht auf die Strategie des Arminius, wie auf die Kampsweise des Hermann, den Römern gegenüber, fallen zu lassen. Gerade in diesen Momenten liegt die historische Bedeutung, welche der Fall besitzt.

#### VI.

### Die Austellung Pütters als Professor in Göttingen.

Bon Professor Dr. F. Frensborff in Göttingen.

Neber den Eintritt Johann Stephan Pütters, des derühmten Staats und Rechtsgelehrten, des Hauptes der in Wissenschaft und Leben gleich einslußreichen Göttinger Publicistensschule des vorigen Jahrhunderts, in den Verband der Georgia Augusta gewährt das Archiv des Königlichen Universitätsecuratoriums, dessen Benuzung Herr Geh. Regierungsrath Dr. von Warnstedt mit gewohnter Liberalität gestattete, eine Keihe von Actenstücken, welche den von Pütter in seiner Selbstbiographie 1 S. 112 st. gegebenen Bericht zu belegen und zu ergänzen im Stande sind. Sie sind im Folgenden theils wörtlich abgedruck, theils im Auszuge wiedergegeben. Die Schreiben Pütters sind von seiner eigenen Hand herrührende Eingaben; die der Behörde liegen im Concept oder in Absschriften, zuweilen in beiderlei Gestalt, vor.

Zu Beginn des Jahres 1746 hatte G. A. von Münchhausen mit dem außerordentlichen Professor der Rechte und
Geschichte zu Gießen, Christoph Ludwig Roch, Berhandlungen
angeknüpft, um ihn für Göttingen zu gewinnen. Dieselben
waren zum Abschluß gediehen und die Geheimen Räthe durch
ein Rescript König Georg II. vom  $\frac{21}{4}$ . Hebr.
als Professor philosophiae ordinarius und juris extraordinarius mit einem Gehalt von 260 Thalern nach Göttingen zu vocieren. Roch hatte diese Berufung ansänglich
"mit schuldiger Berehrung angenommen", wurde dann aber

"durch den Hoff zu Darmstadt derselben zu solgen gehindert und durch allerlen Borstell- und Versprechungen zu Gießen zu bleiben vermocht." Die Geheimen Käthe erachteten die Sache nicht als wichtig genug, um mit dem gedachten Hofe selbst in Communication zu treten, sondern sahen "sich sosort nach ein anderes Subjectum um, durch welches die ben dem Dr. Roch geführte Absicht ebenso gut erreicht und ein demnechst vacant werdendes Lehramt im jure publico und der Historie tüchtig besetzt werden könnte." 1)

Dies andere Subjectum war Johann Stephan Bütter, damals ein Mann von 21 Jahren, seit Ostern 1744 Licentiat der Rechte zu Marburg. Münchhausen war auf ihn durch seinen Ressen, den Asselfen, den Asselfes beim Reichstammergericht von Schwarzenfels, ausmerksam geworden, der den jungen häusig in Wetzlar verkehrenden Gelehrten kennen gelernt und dem Oheim für eine Prosessur des Reichsprozesses, die der Universität Götztingen sehr zweckdienlich sein würde, in Vorschlag gebracht hatte. Auf Veranlassung des Herrn von Schwarzenfels reiste Bütter zu Pfingsten 1746 nach Hannover, um sich dem Minister vorzustellen und sich mit ihm über die Bedingungen seiner Anstellung zu verständigen. Welcher Art diese waren, läßt der Hauptsache nach der nachstehende von Pütters schöner klarer Hand geschriebene Revers erkennen, dessen Siegel die putte, den Ziehbrunnen, zeigt.

"Demnach Königlich Grosbritannische Churfürstlich Braunsschweig Lüneburgische Geheime Raths Stube zu Hannover mir Endesbemeldtem die Gnade gethan, beh Seiner Königlichen Majestät Universität zu Göttingen als Professorem juris extraordinarium mich zu engagiren, und einen jährlichen Gehalt von 250 rthlrn, wovon 210 rthlr aus der Universitäts Casse, und 40 rthlr aus der Licent Casse als aequivalent Geld erfolgen und auf Ostern 1747 anheben soll, mir zu constituiren, darneben auf mein Ansuchen, damit ich desto

<sup>1)</sup> Bericht ber Geh. Käthe an den König Georg II. vom  $\frac{16}{97}$  September 1746.

mehr in denen zum Hauptzwed mir vorgeschriebenen Studiis der Reichshiftorie und eines brauchbaren Teutschen Staatsrechts mich habilitiren, und der Göttingischen Universität fünfftig defto nütlicher febn moge, ju einer borhabenden Renfe nach Wetlar, Regenspurg und Wien die Summe von 500 rthlrn bergeftalt ju bewilligen, daß davon an jedem gedachten Orte ber britte Theil ausgezahlet werden solle, nicht minder auch künfftig, jedoch nach Maasse meines Fleißes, Betragens und Berdiensts um die Universität Göttingen für meine weitere Beforderung unfehlbar ju forgen mich in Bnaden verfichert; So erkenne nur solche hohe und außerordentliche Gnaden= bezeugungen mit tiefer bandbarlichster Berehrung, sonbern be= tenne mich auch unter sothanen Bedingungen bergeftalt ver= pflichtet, daß ich meine gange Lebenszeit hinführo dem Dienft St Rönigl. Majt widmen, und weder auf meiner borhabenden Repse, noch sonft nachbero in auswärtige Dienste mich durch feine nur zu erdendende Bersprechungen einlagen, ober unter was für einem Vorwand es auch sen, solche annehmen will, fondern daß ich nach vollendeter offtgebachter Renfe, welche noch in nächstkunfftigem Monath September anzutreten, und, nachdem ich an jedem vorerwehnten Orte mich einige Zeit von ungefähr 2 Monathen aufgehalten, und sothane Zeit solchergestalt, wie ich es für Gott und Ral. Geh. Raths Stube zu verantworten gedende, und wie es der Absicht gemäs ift. wohl angeleget, und um alles, was das Reichstagsgeschäffte, den Reichshofrath und das Cammergericht anbetrifft, auf das forgfältigste mich befümmert, und darin dermaßen fest gesetzet, daß ich sowohl der Universität zu Göttingen die gehoffte nutbare Dienste leiften als auch sonst in bergleichen Geschäfften gebraucht werden könne, wo möglich noch vor Oftern 1747 auf der Universität Göttingen mich wieder einfinden und sodann mit allem erdencklichen Fleiße dem Amte, wozu ich berufen zu werden die Gnade erhalten habe, mich widmen, den Zweck, welchen Kal. Geh. Raths Stube ben meiner Annehmung sich vorgesetzet und die Hoffnung, die man sich macht, vornemlich, was meine Adplication auf Historie und jus publicum anbetrifft, nach äußerstem Bermögen erfüllen

und überhaupt das Beste der Universität und der studierenden Jugend, um fernerer Königlichen Gnade mich würdig zu machen, so viel an mir ist, befördern und solches zu thun, vermöge gegenwärtigen Reverses schuldig und gehalten sehn will; gestalten ich dann obstehendes alles zu mehrerer Berbindlichseit mit einem cörperlichen Eyde hiermit bekräfstige und bestätige; So wahr mir Gott helse und sein heiliges Wort.

So geschehen Hannover den 2. Juni 1746.

(L. S.) Johann Stephan Bittter."

Bervollständigt werden die Vorgänge bei der Verhandlung theils durch zwei von Butter mahrend seiner Unwesenheit zu San= nover aufgesette Bromemorias vom 1. und 2. Juni, theils durch bie dem Revers entsprechende Gegenurtunde der Röniglichen Gebeimen Kanglei, die in undatiertem Concept und Abschrift bei ben Aften befindlich ift. 1) Aus Bütters Auffätzen ergiebt sich, daß ihm anfangs eine ordentliche Brofessur in der philosophischen Facultät mit der Berpflichtung die Reichshiftorie und das beutsche Staatsrecht beständig zu treiben zugedacht mar. wünschte allerdings damit wenn auch nur den Ramen einer professionis juris extraordinariae verbunden zu sehen, damit Auswärtige nicht glaubten, er triebe nur Hiftorie ober gar Philosophie, damit "der Name eines Juristen noch immer benbehalten würde, welches zum Staatsrecht auch nur um des Wahns der Leute willen fast nothwendig." Die in Vorschlag gebrachte Reise nach Wien, Weglar und Regensburg motiviert er mit dem Bestreben, das recht Brauchbare bom Staatsrecht abzusehen, von vielen Sachen, die sonst duntel bleiben, lebhafte Begriffe zu erlangen, überhaupt dadurch in den Stand gesetzt zu werden, nicht blos Staatsrecht und die rechten Gründe des Reichsgerichtsprozesses vorzutragen, sondern auch der aller= gnädigsten Herrschaft durch Deductionen, Berschickungen u. dgl. einmal besto beffere Dienste leisten zu können. Plane Butter in die philosophische Facultät zu setzen tam man zurück, machte ihn zum außerordentlichen Professor in ber juristischen Facultät und versprach, "daß man ihm bereinsten, wenn er die dazu erforderliche Capacité erworben

<sup>1)</sup> Nach Bütter 1, S. 117 war die Ausfertigung vom 10. Juni 1746.

und mit Auberläßigkeit und jum Besten ber Universität Sr Rönigl. Majestät vorgeschlagen werden fann, zu einer von benenjenigen Stellen, welche bermahlen ber Berr SofRath Schmauß und herr Professor Röhler betleiden, nebst deren Befoldung verhelfen wolle; auf den Fall aber, wenn nur gedachte bepde Männer, wie man hofft, noch lange Jahre am Leben bleiben follten, wird Rgl. und Churfürftl. Geh. Rath Stube noch vorher obgedachten Licent. Butters Befoldung und Character nach Beschaffenheit bes von bem H. Licent. Buttern zeigenden Fleiges und Geschicklichkeit, soviel thunlich ift, zu vermehren nicht entstehen." Es war aber auch die entgegen= gesette Möglichkeit nicht außer Acht gelaffen: "Dahingegen wenn die von ihm gemachte Hofnung dereinst fehlschlagen und diefes oder auch fonft andere Umftande Ronigl. Geheimde Raths-Stube von deken fernere Beförderung abhalten folte. auf folden unverhoften Fall foll berfelbe von seiner eidlichen Bersicherung Lebenszeit in Göttingen zu bleiben, entbunden und losgezelet fenn."

Den Abschluß erhielten die Berhandlungen durch das nachstehende königliche Rescript:

"Postscriptum.

Auch, Kähte und liebe Getreue, genehmigen Wir hiemit gnädigst, daß, da der zu Gießen stehende Dr. Koch durch den Hoff zu Darmstadt gehindert worden, der Bocation, wozu Wir euch unterm  $\frac{21.~Febr.}{4.~Mart.}$  c. a. authorisiret haben, zu folgen, ihr an deßen statt den Licentiatum Pütter zu Marpurg als Professorem Juris Extraordinarium nebst einem aus der Universitäts=Casse erfolgenden Gehalt von 210 Kthlr, mit welchem quanto, folglich mit 50 Kthlrn weniger als dem Dri Koch zugedacht gewesen, er vorerst zufrieden zu sehn, sich schriftlich reversiret hat, nach Göttingen berusen möget.

Ut in Rescripto, Kensington den 26ten Sept. 1746.

George R."

An

die Geheimen Rähte zu Hannover.

Nachdem Pütter seine Marburger Vorlesungen zu Ende geführt, trat er im September seine gelehrte Reise an und begab sich zunächst nach Weylar. Aber statt der beabsichtigten zwei Monate verblieb er hier bis zum Mai des folgenden Jahres. Durch Vermittlung des Freiherrn von Ketschau, für den Pütter die Ausarbeitung einer Prozesschrift übernommen hatte, war die Verlängerung des Weylarer Aufenthalts bei dem Minister von Münchhausen erwirkt worden. 1) Im Mai 1747 setzte er dann die Reise nach Regensburg sort. Reben der Beschreibung, die uns Pütter in seiner Selbstbiographie von dieser Fahrt hinterlassen hat, 2) nimmt sich der folgende nach Hannover erstattete Bericht recht steif und eckig aus, liefert aber doch zur Charakteristik des Mannes und der Zeit einen vervollständigenden Beitrag.

"Hochgebohrener Frenherr, Gnädiger Herr.

Eurer Hochfrenherrlichen Excellenz habe die Gnade hierdurch unterthänig zu berichten, daß ich mit meinen Reisegefährten, Herrn Struben, 3) Herrn Falcke, 4) und einem in Heilbronn dazugekommenen Herrn Licentiat Wacks 5) am 2<sup>ten</sup> dieses Monaths allhier glücklich angekommen bin.

In Frankfurt, Worms, Mannheim und Heidelberg haben wir alles sehenswürdige, soviel sich so zu sagen im durch= rehsen thun laßen, in Augenschein genommen.

<sup>1)</sup> S. 136. 2) S. 138 ff. 3) Julius Melchior Strube, Sohn bes berühmten hannoverschen Vicefanzlers David Georg Strube, bes Berfasser "Nebenstunden", 1725 zu Hildesheim geboren, hatte in Göttingen studiert, zeichnete sich nachher als gelehrter Archivar und geheimer Secretair zu Hannover aus, gest. 1777, zwei Jahre nach seinem Vater (Pütter, Litt. bes teutschen Staatsr. 2, S. 41). 4) Joh. Phil. Konr. Falcke, 1724 zu Sze geboren, hatte nach seiner Göttinger Studienzeit sich gleichzeitig mit Pütter in Weslar aufgehalten und war hier mit ihm aufs innigste befreundet worden. Er ward später zu ben angesehensten Richterstellen seiner Hernat berusen und starb 1805 als Justizcanzleidirector zu Hannover. Sein Sohn war der Bürgermeister der Altstadt Hannover 1784—1809, sein Enkel der Minister König Ernst Augusts † 1850 (s. meinen Artikel Falcke in der Allg. deutschen Biogr. 6, S. 543). 5) Später Bürgermeister seiner Veilbronn.

Sben dieses haben wir auch in Ludwigsburg und Stuttsgard gethan, und am letzteren Orte zugleich dem Herrn Gesheimen Rathe von Bilfinger aufgewartet, auch bald darauf zu Tübingen die vornehmste Herren Prosessoren, besonders den Herrn Cantzler Pfassen, Herrn Pros. Cantz, Herrn Pros. Cotta, Herrn Pros. Helserich, Herrn Pros. Schoeps, Herrn Pros. Moegling, Herrn Pros. Harpprecht besucht, beh welcher Geslegenheit unter andern der Herr Cantzler Pfass uns angerühmet, daß Eure Hochsterherrliche Excellent ihn ohnlängst mit einem Schreiben wegen Cinrichtung des Cancellariatus academici begnadiget hätten.

Zu Um sind wir am 27. May angekommen, und den 31. May wieder abgegangen, in welcher Zeit wir viele angenehme und nügliche Bekanntschafften beh den Herren Krepßzgesandten gemacht, und besonders von dem Kayserlichen Gesandten Herrn Grafen von Cobenhel, ingleichen von der Würtembergischen Gesandschafft, Herrn Geh. Rath von Zech und Herrn Reg. Kath Kenhen wie auch von dem Baden Durlachischen Gesandten, Herrn von Ürkill viele Gnade, Ehre und unserer Absicht gemäßen Ruhen genossen.

Ich habe alles, was von Verfassung des Schwäbischen Krehses und Krehstags in den wenigen Tagen in Ersahrung bringen können, sleißig angemerckt, und in der That von vielen Stücken, welche die Teutsche Krehsverfassung betreffen, weit lebhafftere und zuverläßigere Begriffe erlanget, als sonst jemahls aus gedrucken Nachrichten zu hoffen gehabt haben dürffte, zu geschweigen, daß ohnedem insbesondere das bekannte Ussciations Seschäfft, so eben dermahlen in größter Bewegung war und von dessen Beschaffenheit nach den Hochsfürstl. Würtenbergischen Principiis der Herr Geheime Kath von Bilsinger uns schon einen Vorgeschmack gegeben hatte, schon einige genauere Erwegung verdienet.

Von Ulm haben wir hernach die Repse zu Waßer bis hieher fortgesett, die letzte Nacht aber noch zu Ingolstadt zugebracht, und daselbst dem Herrn von Icksadt aufgewartet. Gleich nach unserer hiesigen Ankunsst habe Eurer Hochsfrehherrlichen Excellentz gnädiges Vorschreiben an des Herrn

Gesandten von Hugo Excellenz 1) zu überreichen die Gnade gehabt, und die gnädige Bersicherung aller Protection und Anweisung erhalten.

Ich habe auch schon verschiedenen andern Herren Gesandten, besonders des Herrn von Haren Exc., dessen Herr Sohn nächstens auf Göttingen gehen wird, aufzuwarten und mit vielen geschickten Herren Legations Secretariis so angenehme als nühliche Bekanntschaften zu machen Gelegenheit gefunden, so daß ich hoffe, die Zeit meines hiesigen Aufenthalts nicht ohne Nuhen zubringen zu dürsen, ob ich gleich nicht glaube, daß daßzenige, was hier zu lernen und noch nicht aus gedruckten Schrifften zu ersehen, so viele Schwierigeteit, wie wohl die genauere Kenntnis der Reichsgerichte, haben werbe.

Gleichwie also bey meinem hiefigen Aufenthalte die Absicht vornehmlich dahin gehen wird, daß ich theils die hohe Gesandsschafften und die dazu gehörige Personen kennen lerne, theils das äußerliche behm Reichstage sehe, theils insbesondere ein und anderes Archiv und dessen Einrichtung einzusehen mich bemühe, theils auch von denen am meisten in Bewegung gestommenen neuen Sachen einige Nachricht einziehe; So hoffe alles dieses dergestalt einrichten zu können, daß ich noch zu Ende dieses Monaths hier abzurehsen und behm Anfange des Julius in Wien zu sehn mich im Stande besinden möge.

Morgen werbe ich den Anfang machen, in dem König-lichen Gesandschaffts Archive beh des Herrn von Hugo Excellenh mich umzusehen und hoffe auch dergleichen Gelegenheit in dem sehr im Ruhme stehenden Würtembergischen Archive zu erlangen; wie ich dann von Zeit zu Zeit nicht ermangeln werde, von dem Fortgange meiner hiesigen Beschäfftigung pflichtmäßig unterthänigen Bericht abzustatten.

Schlieslich geruhen Eure Hochfrenherrliche Excellent aus anliegendem P. M. gnädig zu ersehen, daß die von Hannover mir bisher zugekommenen Gelder nunmehro bennahe ausgegeben sind, und daß bis zur Bollendung meiner Rehse bis

<sup>1)</sup> Hannoverscher Comitialgesandter.

zu Ende Septembers dieses Jahres, soviel ich noch zur Zeit den Ueberschlag machen kann, wenigstens ungefähr 300 P nöthig sehn werden.

Wie ich also zu Eurer Hochfreyherrlichen Excellenz weitern gnädigen Vorsorge meine einzige unterthänige Justucht zu nehmen gemüßiget bin; So stelle zu Hochdero gnädigem Ermessen und Gutfinden anheim, wie etwa das nöthige mir ferner übermacht werden möge?

Ich versichere, daß ich alle Ausgaben so einrichten werde, wie es der mir vorgesetzten Absicht gemäß ist und allen Um=ftänden nach so viel thunlich am sparsamsten geschehen mag.

Eurer Hochfrenherrlichen Excellent hoher Gnade, welche niemahlen gnug zu demeriren im Stande bin, überlasse mich gäntlich und ersterbe in tiefestem Respect

Regenspurg den 5. Juni 1747.

Eurer Hochfrenherrlichen Excellent

unterthäniger Anecht Johann Stephan Bütter.

200

#### P. M.

In Weglar habe ich jeden Monath, einen in den andern gerechnet, 50 & ausgegeben, welches vom 16. Sept. 1746 bis den 16. May 1747 in 8 Monathen beträgt 400 rthlr.

Die Repsekoften von Wetlar über Frankfurt, Worms, Mannheim, Beidelberg, Beilbronn, Stuttgard, Tübingen und Ulm nach Regenspurg bom 16. May bis den 2. Juni 1747 betragen . . . . 80 Bis hieher habe also bis den 2. Juni a. c. inclusive ausgegeben ..... 480 Nun habe ich von Hannover empfangen . . . 500 Also habe noch übrig...... 20 Bis zu Ende Sept. rechne wiederum jeden Monath einen in den andern zu 50 rthlen, ob ich gleich nicht gewiß weiß, ob ich in hiefigen Gegenden damit auskommen werde, mithin von

4 Monathen

Darneben werden die Repfekosten bon hier nach Wien und bon da nach Göttingen aufs aller= wenigste betragen ..... 100 rthlr.

Also dürffte zum wenigsten noch ungefähr 

wiewohl ich der unterthänig zuversichtlichen Soffnung lebe, daß, falls die nicht voraus zu sehende Umftande nicht zugeben sollten, damit auszukommen, noch immer gnädiges Ginsehen geschehen werde.

Woben noch anzumerken nicht umbin kann, daß alle hier in folle angeführte Ausgaben, sowohl von Wetzlar als von ber Repfe, allenfalls auf gnädigen Befehl mit specifiquen Rech= nungen bon Tag zu Tag belegen kann;

und daß unter diesen auf Königliche Kosten berechneten Ausgaben nicht begriffen ift, was für Rleidung, Bücher u. d. g. noch darneben von dem meinigen ausgegeben habe.

Regensburg ben 5. Juni 1747.

Johann Stephan Bütter.

ben 9. Juni 1747

an

P. M.

den Gr. Prof. Bütter.

Dem hrn. Professori habe auf hohen Befehl nicht verhalten sollen, daß ben beren in folle verzeichneten Rosten in= sonderheit die zu 80 & angeschlagenen Reisekosten von Wetlar nach Regenspurg etwas ausnehmend geschienen, da dieselbe in Gesellschaft von 3 Andern gereiset haben, mithin die gesammte Roften dieser Reise fich auf 320 & belauffen muften.

Dieses aber ben Seite gesett muß ich ferner befohlner Magen vorstellig machen, wie der fr. Professor sich beliebig erinnern würden, daß zu der von ihnen defiderirten Reise überhaupt die Summe bon 500 & in dren Terminen, ein mehrers aber nicht bewilliget worden, dieselbe auch damit friedlich gewesen; und daß zwar aus besondern BewegungsUrsachen annoch der 4te Termin von 250 Gulben, welche nechstens werden ausgezahlt werden, hinzugefüget fen; der or. Professor aber felbst nach benwohnender Einsicht und Billigkeit erkennen würden, daß ein mehrers um so weniger geschehen noch auf einige Berechnung man sich einlassen könne, als die Ihnen erzeigte Gnade ganz außerordentlich und ohne Exempel sei; die Casse auch eine weitere Ausgabe nicht ertragen könne; und daher kein anderes Mittel übrig, als, wenn die letztere Gelde Remise nicht weiter auslangen sollte und sie ex propriis zuzuschehen nicht gesonnen wäre, die Rückreise wiederum anzutreten, wie denn der Hr. Professor ohnedem medio Septembr. zu Antretung ihrer Profession in Göttingen zuverläßig erwartet werde.

Hannover b. 11. Juny 1747.

v. M."

Ein so ausführlicher Reisebericht wie der aus Regensburg abgesandte wiederholt sich in den Atten nicht. Es wird zwar eines unterm 5. Juli von Wien aus erstatteten Berichts ge= dacht, unter den Papieren des Curatoriums wird er aber nicht Bütters Schreiben aus Wien ergeben nur fo aufbewabrt. viel, daß er von allen zu seinem Endzwed dienlichen Belegen= beiten profitiert, fich mit den ihm von Baron von Behr communicierten Aften beschäftigt, aber zu ber Ginsicht gelangt, bag er bei der kurzen Zeit, die ihm verbleibt, alles Meißes un= geachtet nicht so ausführlich wie von dem Cammergerichte zu schreiben im Stande mare, "ba zumahl, weil hier fast gar feine Vorschrifften vorhanden, benm Reichshofraths Processe deffen verschiedene Arten nicht anders als aus einer Menge Acten und deren Ausammenhaltung ratione diversi modi procedendi erlernet werden kann." Er bittet dann um die Er= laubnis zwischen 8. - 11. Septbr. von Wien abzureisen und fragt an, ob er seine Rudreise über Hannover nehmen foll, theils um mündlich zu berichten, theils um Verhaltungsbefehle für die Göttinger Thätigkeit zu erbitten. 1) Wenige Tage später stellt Bütter in ber Besorgnis, daß ber aus seinen eigenen Mitteln verlangte Zuschub nicht rechtzeitig ankommen und sein übriger Vorrath nicht reichen werde, die Bitte um Nachbewilligung von 100 Thalern oder allenfalls foviel Gulden.

<sup>1)</sup> Schreiben vom 5. Aug. 1747.

Er motiviert das Gesuch damit, daß der gnädigst beliebte Auswurf von 500 P nur auf ein halbes Jahr gegangen sei, er schon ein Ansehnliches aus seinem Bermögen zugesetzt habe und es in Wien "besonders wegen des fast nicht zu entbehren möglichen Lehnwagens 1) ungemein und über Bermuthen kostsbar sei" und endlich doch alles zum Besten der Universität abziele. 2)

Die Antwort lautet:

"Aus des Herrn Professoris Schreiben vom 9. huj. ist eines Auswurffs, bloes (!) von 500 & die Erwehnung gesschehen, da doch dieselbe sich beliebig erinnern werden, daß Ihnen in 4 Terminen tausend Gulden übermacht sind.

Ob nun woll dieses Quantum noch ferner zu überschreiten der Casse fast unmöglich und wie dem ersten Engagement zu wider, die ganze Sache aber als ein ansehnliches und ganz ungewöhnliches denesticium woll angesehen werden kann: So hat man doch für das mahl noch einen Wechsell von 100 Gulden übersenden wollen, in der guten Zuversicht, daß Dieselbe beh ihrem künfstigen sejour zu Göttingen sich bestreben werden, daß alle diese starke Außgaben der Universität den gehofsten Ruzen zu wege bringen mögen.

Hannover, den 16. Aug. 1747.

v. M."

Unterm 17. August wurden dann die Universität wie die juristische Facultät von der geschehenen Ernennung in Kenntnis gesetzt und zur Einführung und Aufnahme des neuen Professors angewiesen. Wan muß in Pütters Selbstbiographie die interessante Schilderung seiner Rückreise lesen, die ihn zu Ende September 1747 nach seinem Bestimmungsorte brachte, nachdem er zubor in Hannover dem Minister von Münchhausen seine Auswartung gemacht hatte.

<sup>1)</sup> Bergl. Pütter's Selbstbiographie 1, S. 156, wo er zugleich hervorhebt, daß wenn man nur nicht etwa zu Fuß herumläuft, sonbern mit Anstand gesahren kommt, bei den Besuchen, die man ablegen will, es leicht erhalten kann, daß man bei den Herrschaften von ihren Domestiken angemelbet wird. 2) Schreiben vom 9. Aug. 1747.

Die beiden Männer, zu deren Ersat man Pütter in Aussicht genommen hatte, lebten noch mehrere Jahre, Johann David Roeler bis 1755, Schmauß bis 1757, der erstere Professor in der philosophischen Facultät und bis zu seinem Ende auf dem Felde der deutschen Reichsgeschichte thätig, 1) der letztere als Inhaber der professio juris publici mit den Borlesungen über Reichsgeschichte und Staatsrecht betraut. 2) Da er seit 1752 die beiden gedachten Lehrstunden nicht mehr mit dem Eiser wie bisher zu halten schien, wie Pütter schonend sagt, 3) so übernahm er diese Collegia und kam damit in die eigentslich sir ihn bestimmte Laufbahn. Damit wird es denn auch zusammenhängen, daß er December 1753 zum Ordinarius in der juristischen Facultät ernannt wurde, ohne allerdings eine der vier ordentlichen Stellen der Facultät zu erlangen. Diese erhielt er erst mit dem Tode von Schmauß. 4)

Seine Besoldung betrug von nun ab 800 \$. In der Zwischenzeit war sie, im Jahre 1750, von den anfänglichen 250 \$\psi\$ auf 340 \$\psi\$ gesteigert worden, \$\foralle{5}\$) vielleicht mit Rücksicht auf ein Vorkommnis des vorangehenden Jahres. Damals war ihm der Antrag gemacht, als ordentlicher Professor der Rechte mit dem Titel eines Hofraths und einer Besoldung von 400 \$\psi\$ nach Halle berusen zu werden. \$\foralle{6}\$) In Erinnerung an seinen Revers und die ihm gemachten Zusagen lehnte er ab. Das charakteristische Schreiben, welches ihm die vorgesetzte Behörde auf seine Anzeige davon zukommen ließ, lautet folgendermaßen:

"Den 7. Mart. 1749

P. M.

an

hrn. Professor Pütter

Aus des Herrn Professoris Schreiben ist zwar ersehen, daß dieselbe den Ihnen geschehenen Berlinischen Antrag, wels der hieben zurück gehet, von der Hand gewiesen haben. Und

<sup>1)</sup> Allgem. beutsche Biogr., 16, S. 442 (Wegele). 2) Nacherichten von der königl. Gesellschaft der Wissensch, 3u Göttingen 1883, Nr. 2, S. 18. 3) Selbstbiogr. 1, S. 263 4) Das. S. 277, 338. 5) Das. S. 236. 6) S. 200.

seiget man in Dieselbe ferner das Bertrauen, daß Sie in Ersinnerung ihres andlichen Reverses künfftige dergleichen Ansträge, welche ohnedem vielleicht nur zum Bersuch geschehen und in fine zu ihrer wahren avantage nicht ausschlagen dürfften, ebenfalls zurück weisen und darauf im mindesten keine Reslexion machen noch (auch?) eine Ombrage dahin veranlaßen werden, daß man mit der disherigen vertrauslichen Communication fortzusahren Bedencken sinden möge. Dagegen aber der Herr Prosessor versichert sein können, daß man, sobald die Gelegenheit und Umstände sich sinden, welche dermahlen, wie Ihnen selbst bekandt, nicht vorhanden sind, unsehlbar weiter für Dieselbe sorgen werde.

Hannover 2c.

v. M."

Nach dem Tode Koelers hatte man sich anfangs der früher gemachten Zusagen in Hannover nicht erinnert, bei noch= maliger Durchficht ber Atten bann aber bas Bütter gegebene Berfprechen gefunden. 1) So entschloß man sich denn ihm einen Theil bes erledigten Gehalts juzuwenden, fo daß er von nun ab 700 & exclusive ber Licent-Aequivalentgelder bezog: bagegen ließ man die professio historiarum vorerst unbesetzt. weil, wie man mit Recht motivierte,2) der Tod Roelers eine Lude gelaffen habe, "beren Ergantung nothwendig und nicht anders dann mit einem Manne, welcher die historiam medii aevi und Diplomatif von je zu seiner Haupt-Beschäftigung ge= machet, zu erhalten ftehet." Und da bisher Butters "Be= mühungen nicht eigentlich auf bieses Stud ber Wissenschaften abgezielet, besondern sich mit anderen, noch weit gemeinnützigeren Sachen zu Tage geleget, von beren fernerem Betriebe man bochft ungern selbigen zurückzuziehen sich entschließen möchte," so sieht man mit Bergnügen, daß er vor dasmal mit der ihm bewilligten Zulage wol zufrieden sei und versichert ihn, wie man nicht nur das Versprochene ohnausnähmlich erfüllen. "sondern auch bei allen anderen Vorfallenheiten die besondre Achtung, womit beffen Bemühungen erkannt werben, werkthätig zu zeigen ohn= ermangeln wolle."

<sup>1)</sup> Das. S. 313. 2) Schreiben ber Geh. Räthe, 1755, April 26.

#### VII.

## Bur Stammtafel der Grafen bon Bolbenberg.

Bom Schulinfpettor Gunther gu Clausthal.

1. Graf Lubeger bon Werber.

**N**ach dem Tode des Grafen Dietrich II. von Werder und Emne fielen die Bestigungen dieses Geschlechts an die ihm durch die Gemahlin Dietrichs I, Mathilde, die Tochter Ludolfs I. von Wöltingerode, verwandten Grafen von Woldenberg, und zwar zunächst an Ludeger, den ältesten Better Dietrichs II, welcher sich deshalb, anscheinend zuerst 1217, Graf von Werzber (de Insula) nannte.

Es fragt sich nun, ob unter diesem Ludeger von Werder Ludeger II, der älteste Sohn Ludolfs II, 1) oder Ludeger III, der älteste Sohn Hopers I, zu verstehen ist. Buchholz läßt in der seiner Geschichte von Bockenem angehängten Stammtafel der Woldenberger diese Frage unbeantwortet. Mir scheint alles dafür zu sprechen, daß Ludeger III. der Graf von Werder diese Namens ist.

Gine Urkunde des Bischofs Rudolf von Halberstadt vom 18. Oftober 1147 über Gütererwerbungen des Klosters Schöningen (Zeitschr. des Harzv. 1868, S. 266) führt nämlich als Zeugen auf: Liudolfus comes de Waltiggerothe. Teodericus gener ejus. Vernerus consobrinus ejus.

<sup>1)</sup> Ich folge in der Bezeichnung der Grafen Ludolf den Aussführungen von Ahrens in der Zeitschr. für Nieders. 1876, S. 131 ff., doch nur in der Boraussetzung, daß im 12. Jahrhundert consodrinus ausnahmsweise auch den Schwestersohn bezeichnet. Ist dies nicht der Fall, so ist Ludolf II. wieder in die beiden Personen Ludolf II. und Ludolf III. auseinander zu legen.

Eubeger II. war am 28. Mai 1158 schon bürgschaftsfähig (Zeitschr. für Nieders. 1868, S. 105). Wäre er der Graf von Werder, der erst 1226 oder 1227 mit Hinterlassung einer Wittwe verstarb (Sudendors, UB. I, S. 249), so müßte er ein Alter von etwa 90 Jahren erreicht haben. Diese Möglickteit zugegeben, so ist es doch unwahrscheinlich, daß ein so hochbetagter Greiß sich noch im Juli 1225 an daß Hossager des Königs Heinrich zu Nordhausen begeben haben sollte (Urk. d. Kl. Walkenried I, 809).

Sein Better Ludeger III. ist erst 1158 oder 1159 geboren. In einer Urkunde vom 28. Mai 1158 wird nämlich bestimmt, daß für Graf Hoher, weil derselbe keinen Sohn habe, sein Bruder Ludolf und nach dessen Tode Detlef von Werre in die Bürgschaft für Friedrich von Olem eintreten solle. Schon am 25. Oktober 1188 bezeugte Ludigerus filius comitis Hoyeri zu Gernrode eine Urkunde Friedrichs I. für Merseburg (Delius, Harzburg S. 134). Ludeger III. war also 1226 erst etwa 68 Jahre alt.

Macht schon das Alter der beiden gleichnamigen Bettern die Annahme wahrscheinlich, daß Ludeger der dritte der Erbe der Grafen von Werder = Emne war, so spricht der Umstand, daß Ludeger von Werder mit seinen Bettern Hermann I. und Heinrich I. von Harzburg (und Dietrich II. von Werder) auf Seiten der Hohenstaufen stand, während Ludeger II. und sein Bruder Ludolf III. den Welsen anhingen, entschieden für die Richtigkeit derselben.

Allerdings unterwarfen sich diese Söhne Ludolfs II. im Jahre 1180, wie ihre sämmtlichen Berwandten, nothgebrungen dem Kaiser Friedrich, denn Ludolf III. bezeugte demselben in diesem Jahre eine — nicht näher bezeichnete — Urkunde (Harenberg, Hist. eccl. Gandersh. S. 1686) und am 1. Dezember 1181 zu Erfurt (Ludolfus minor de Waltingeroth) die Urkunde, in welcher er die Homburg dem Bischof von Hildesheim zusprach (Orig. Guelf. III, S. 547). Aber die Wassen ergriffen sie für die Hohenstaufen anscheinend nicht, und ein Jahrzehnt später sinden wir sie wieder im Lager der Welfen. Wahrscheinlich grollten sie darüber, daß der Kaiser

sie, die Söhne des ältesten der drei Brüder, bei der Verleihung der Harzburg ausschloß. Am 6. Juni 1191 bezeugte Liudolf von Waltingerothe eine Urkunde, in welcher Berzog Heinrich und beffen Sohn Beinrich bem Rlofter Walkenried Guter in Rinderothe übereigneten (Urt. b. Rl. Baltenr. I, S. 35). Am 17. Mai 1197 bezeugte comes Liudegerus de Woldenberge zu Braunschweig eine Urkunde des Pfalzgrafen Beinrich, in welcher dieser dem Kloster Marienthal das Dorf Conftorp übertrug (Orig. Guelf. III, S. 615), in bemfelben Jahre eine Urfunde des Pfalggrafen, in welcher diefer, jugleich im Namen feiner Bruder Otto und Wilhelm, genehmigt, daß fein Dienstmann Thietmar von Blugelingen Grundbesit in Woldeftorbe dem Propst in Bremen vertauft (Orig. Guelf. III, S. 738). Im Jahre 1199 bezeugte Ludigerus de Waldenbruck zu Braunschweig eine Urkunde des Königs Otto IV, in welcher diefer den Bürgern der Stadt Braunschweig Freiheiten im gangen Reiche verlieh (Orig. Guelf. III, S. 760. Harenberg S. 1297), und 1203 als Ludegerus comes de Waldenbroken eine Urtunde besselben, worin dieser dem Rlofter Rid= dagshausen acht Hufen Landes in Dalem schenkte (Orig. Guelf. III, S. 769). Sonft wird er noch 1201 als Graf Ludeger von Waldenbroke in einer Urkunde des Bifchofs Ronrad von Halberstadt für das Kloster Drübed unter den Zeugen genannt (Urk. des Kl. Drübeck 18) und soll auch noch 1206 unter diesem Namen vorkommen (Buchholz, Stammtafel). In allen diesen Urkunden beißt Ludeger nur Graf von Wöltingerode, Woldenberg oder Woldenbrud, niemals Graf von Werder oder von Harzburg. 1)

Ludeger III, welcher in der erwähnten Urkunde des Kaisers Friedrich von 1188 als Graf von Harzburg erscheint (Burchardus de Hartesburc, Ludigerus filius comitis Hoyeri), tritt allerdings in dem Kampse der Hohenstausen und

<sup>1)</sup> Auch in den hier sonst nicht in Betracht kommenden Urkunden von 1178 (seine Ansprüche an den Zehnten in Aftfelb werden mit Geld abgefunden, Harend. S. 196), 1182 und 1189 (bezeugt die Stiftungsurkunde des Bischofs Abelog für das Kloster Dorstadt: Zeitschr. f. Nieders. 1862, S. 248) heißt er Graf von Woldenberg.

Welfen gegen seine Bettern Hermann I. und Beinrich I. be= beutend in den hintergrund, doch finden wir ihn gegen das Ende seines Lebens mehrfach mit ihnen zusammen genannt. Zum ersten Male treffen wir ihn (Ludegerus comes de Insula) als Zeugen in einer Urkunde des Raisers Otto IV, dem damals sämmtliche Woldenberger anhingen, vom 21. Juni 1217, in welcher berfelbe bekundet, daß hermann von Ardbeck die Burg Ardbed von ihm zu Erblehn genommen habe (Orig. Guelf. III, S. 834). Dann wird er, Ludegerus comes de Werdere, 1223 als Burge genannt, als die Gräfin Runi= aunde von Wölbe dem Bischof Konrad von Hildesheim die Bura Rosenthal verkaufte (Sudendorf I, S. 296). Jahre 1220 bestätigte Kaiser Friedrich II. dem Bischof von hildesheim die Bogteien, welche diefer von den Grafen Bermann I. und Heinrich I. von Woldenberg und Ludeger von Werder gekauft hatte (Harenb. S. 428). 1223 beschwor er mit seinen genannten Bettern den Bertrag des Raisers Friedrich II. mit bem Grafen von Schwerin für letteren (Delius, Harzburg S. 129), und im Juli 1225 war er mit ihnen am Hoflager des Königs Beinrich zu Nordhausen und bezeugte diesem eine Urkunde über Gütererwerb des Klofters Walten= ried in Münchehof (Orig. Guelf. III, S. 701; Urk. des Al. Walkenr. I, S. 109). Die einzige bekannte von ihm selbst ausgestellte Urfunde ist von 1225. In derfelben spricht er die Güter des Rlofters Lamspringe in Wohlenhausen, Brunshausen, Bönnien, Sary, Modeshausen, Ammenhausen 2c. von der Grafengewalt frei.

Die Annahme, daß Ludeger III. der unmittelbare Erbe Dietrichs II. war, hat allerdings zur Boraussetzung, daß dieser seinen Better Ludeger II. überlebte. Genannt wird Dietrich nach dem 31. Januar 1199 (Urk. des Kl. Walkenr. I, S. 35) nicht mehr, doch folgt daraus keineswegs, daß er vor 1203 (oder 1206) gestorben sein müfse. Hoffentlich geben bislang nicht veröffentliche Urkunden noch weiteren und bestimmteren Aufschluß über diesen Punkt.

#### 2. Graf Beinrid VI.

Buchholz läßt es in seiner Stammtafel unentschieden, ob Henricus junior, welcher 1290 seinen Stammesvettern das halbe Dorf Bockenem verkaufte (Buchholz, Gesch. v. Bockenem, S. 128), ein Sohn Burchards IV. oder Hermanns IV. war. Darüber geben folgende Urkunden Auskunft:

Am 6. Mai 1290 verkaufte Henricus comes, filius domini Burchardi comitis de Woldenberg, die ihm zusstehende große Bogtei in der Stadt Goslar mit der dazu geshörigen Umgebung dem Rathe und der Bürgerschaft in der Weise, daß er damit sechs namhaft gemachte Bürger zu des Raths Handen belehnte (Zeitschr. des Harzv. 1872, S. 474).

Im Jahre 1293 wies Graf Heinrich, quondam filius domini Burchardi comitis de Woldenberg, an seinen patruus Graf Heinrich V, Sohn des verstordenen Grafen Heinrich II, zur Empfangnahme der Lehne und zur Huldigung seine Basallen, die er mit demselben und dessen Bruder Hermann V, seinen patruis, und die er in Gemeinschaft mit and deren Grafen von Woldenberg belehnt hatte (Sudenborf I, S. 250).

Heinrich VI. war demnach ein Sohn Burchards IV, des Sohnes Burchards III.

#### 3. Graf Beinrid VII.

Am 3. Mai 1289 entsagten auf der Homburg H. Dei gratia comes de Woldenberg, H. H. et Johannes ejusdem filii ceterique omnes sui filii et heredes allen ferneren Angriffen und Klagen gegen das Kloster Loccum (Orig. Guelf. IV, S. 497). Nach der dieser Urtunde vorgesetzten Inhaltsangabe sind die Aussteller Henricus comes de Waldenberg ejusque filii Hermannus, Henricus et Johannes. Dieser Aufsstsung schließt sich auch Dürre in seinem Aufsatze "Die Homeburg" (Zeitschr. f. Nieders. 1876, S. 171) und in seinen Homeburger Regesten (a. a. D. 1880, S. 54) an. Daß die Aussteller der älteren, mit den Edelherren von Homburg mehrssach verschwägerten Linie der Woldenberger angehören, ist zweisellos; in der jüngeren gab es im Jahre 1289 nur einen

finderlosen Grafen Beinrich (IX), den zweiten Sohn Ludolfs VI. von Werder. Aber auch in der älteren Linie treffen wir keinen Grafen Beinrich mit ben genannten Söhnen an. Man möchte junachft auf Beinrich II. greifen, beffen Schwester Mathilbe mit Beinrich dem Aelteren, deffen Tochter Sobbie mit Beinrich dem Jungeren von Homburg und deffen Sohn Hermann V. mit Kunigunde von Homburg verheirathet war; es wäre dann, da nur Hermann V, Heinrich V. und Otto I. als seine Söhne bekannt sind, ber in jener Urkunde genannte Sohn Johannes in der Stammtafel nachzutragen. Aber jener Heinrich II, ein Sohn Hermanns I, war 1289 nicht mehr am Leben. Im Jahre 1285 resignierten Graf Hermann IV. und fein Bruder Beinrich IV, Domherr ju Silbesheim (ber fpatere Bischof), der Aebtissin Margarethe von Gandersheim 26 Sufen Landes 2c. zu Sieshaufen zu Gunften des Klosters Lamspringe. Reuge: Graf Hermann V, filius quondam comitis Henrici (II.) (Harenb. S. 786). Und am 5. März 1286 entfagten auf Bitten bes Rlofters Walkenried bie Grafen Bermann V, Beinrich V. und Otto I. quondam filii comitis Henrici (II.) allem Anspruch auf das Haus bei der Cacilienkapelle in Goslar (Urk. d. Rl. Walkenr. I, 316). Heinrich II. wird zulett 1272 urfundlich erwähnt, er ift vielleicht der Graf Beinrich de Insula, der bei Grasborf erschlagen wurde.

Ueberdies hatte Heinrich II. das Kloster Loccum wegen des Zehntens in Oedelum, den er mit seinem Bruder Burchard III. und seinen Bettern Hermann III. und Hoher II. dem Domstapitel und dem Bischof 1262, 1265 und 1266 zu Gunsten des Klosters resignierte, nicht angegriffen. Dies geschah (erst nach seinem Tode) von seinen Söhnen Hermann V. und Heinstich V. im Jahre 1274 (Lingel, Schloß Steinbrück und Jürgen Wulsenweber S. 54). Er konnte also nicht geloben, das Kloster serner nicht zu belästigen. Der Eingang der erwähnten Urkunde vom 3. Mai ist demnach zu lesen: Hermann V. und seine Söhne Hermann VI, Heinrich VII. und Johannes II. Bon diesen ist Heinrich VII. auf Grund dieser Urkunde in der Stammtasel der Woldenberger nachzutragen. Auf ihn weist noch eine andere Urkunde (Beitr. zur Gesch. des Geschlechts

von Cramm v. J. 1824) aus dem J. 1299: Otto celerarius eccl. Hild. dictus de Woldenberg, Hermannus et Henricus eorum que filii Henricus et Otto etc. Die Aussteller sind Otto I. (der spätere Bischof) und dessen Brüder Hermann V. und Heinrich V. mit ihren Söhnen Heinzich VII. (dem Sohne Hermanns V.) und Otto II. (dem Sohne Heinrichs V. und späteren Domprobste). Wenigstens glaube ich nicht, daß der Wortlaut gestattet, Heinrich und Otto beide als Söhne Heinrich V. anzusehen, in welchem Falle sonst unter dem Erstgenannten Heinrich VIII, frater de domo Teutonica, zu verstehen wäre.

Heinrich VII. muß 1285 noch nicht vollzährig gewesen (1285 verzichten auf Güter zu Nanekessen und Stroth zu Gunsten des Klosters Amelungsborn nur Hermann VI. und Johann II. als Söhne Hermanns V, Harenb. S. 1718) und schon im Jahre 1299 verstorben sein (1299 Hermann V. verkauft mit Zustimmung seiner namhaft aufgeführten Erben Güter in Nanekessen an das Kloster Amelungsborn).

#### 4. Soner IV.

In der Stammtafel der Woldenberger ftehen nur drei Grafen Hoper:

Hoher I, welcher nach Buchholz von 1152-88, nach Zeitschr. f. N. 1851, S. 67 von 1153-88 urkundlich vorstommt, doch auch noch 1189 nachzuweisen ist (Bestätigungsebrief des Bischofs Abelog für das Kloster Dorstadt, Zeitschr. f. N. 1862, S. 248);

Hoher II, welcher nach Buchholz und Itar. f. R. 1851, S. 61 von 1255 — 72 erwähnt wird, doch schon 1246 als Zeuge vorkommt (Heinrich I, Burchard III. und Heinrich II. beurkunden, daß Lippold von Westen und dessen Brüder Giselsbert und Georg den Zehnten von Holdesse ihnen zu Gunsten des Klosters Amelungsborn resigniert und dafür  $4^{1/2}$  Hufen in Stenebere und Seuenessen zu Lehn erhalten haben, Harend. S. 1718);

und hoper III. von 1314-50, Domherr ju Bildesheim.

Im Jahre 1383 verkaufen Gerburg, Tochter Ottos III, und Silleburg und Lude, Tochter Sopers von Wolden= berg, vor dem Richter Denete von Solle ju Bodenem drei Sufen Landes an die Vicarien des Doms zu hildesbeim (Buchholz, Gesch. v. Bockenem S. 162). Diese Gräfinnen tonnen Töchter bes Grafen Hoper II. nicht sein, sie müßten sonst ein unglaublich hobes Alter erreicht haben. erwähnt Bischof Otto II. in einer das Magdalenenstift zu Hildesheim betreffenden Urfunde vom 25. April 1331 Abelheid, Sophie und Mechtild als die Töchter Hopers II. (Beitr. zur hildesh. Gefch. II, S. 168.) Jene müffen bemnach als bie Töchter eines Grafen Soper IV. angesehen werden. Diesen finde ich zweimal urfundlich erwähnt: Am 2. Juli 1320 ver= taufte nämlich "Hoper abeheten van Woldenberch dhe knecht" den ihm von dem Markgrafen Waldemar von Brandenburg ju Lehn ertheilten Sof ju Borchftale (Burgftall in der Alt= mark) mit Dörfern, Gerichten, Kirchen und sonstigem Zubehör dem Herzoge Otto von Braunschweig für 300 M. I. S., für welche Summe dieser ihn, seine Chefrau Sophie und seine Rinder und, falls diese verfterben sollten, bevor die Pfand= schaft ihr Ende erreicht, den Marschall Konrad und den Ritter Beseke von Rössing und beren Erben mit dem früher den von Guftedt verfett gewesenen Amte ju Sperdeffe unter Borbehalt des Wiederkaufs belehnt. Bezeugt ift die Urkunde von den Rittern Beinrich von Wenden, Ecbrecht van der Affeburg, Ludolf von Hollege und Gebhard von Weverlingen (Sudenborf I, S. 192). - In der anderen Urkunde verkauft Graf Rohannes I. von Woldenberg am 1. Mai 1323 dem Ritter Basilius Bock das Dorf Hachum (Buchholz a. a. O. S. 133). Als Zeugen führt dieselbe auf: Hovgerus (III), canonicus eccl. Hildens., filius noster, Willebrandus de Garboldessen miles et Asguinus, filius suus, Gertze de Barem, Hovgerus de Woldenberghe etc.

Ist schon die Bezeichnung: "Eck Hoher gheheten van Woldenberch dhe knecht" für einen Grafen von Woldenberg ungewöhnlich, so ist es geradezu auffällig, daß dieser Hoher in einer von einem Grafen von Woldenberg ausgestellten

Urkunde die letzte Stelle unter den Zeugen einnimmt. Man könnte ihn deshalb für einen Dienstmann "von Woldenberg" halten. Aber die Burg Woldenberg war schon 1275 verkauft, und zur Zeit, als sie noch dem Grafengeschlechte gehörte, schrieb sich keine Burgmannenfamilie nach ihr. Die hintansetzung muß einen anderen Grund haben.

Koch theilt in seiner pragmatischen Geschichte S. 89 folgende zu Nürnberg am 27. Nov. 1323 ausgestellte Urkunde des Kaisers Ludwig d. B. mit: Nota, quod rex nobilem virum Heinricum comitem de Woldenberch, qui de matre sua Hildeburgi, filia marschalci Johannis servilis eruditionis, servus fuit Henrici ducis brunsvicensis, manumissum per dictum ducem, liberavit, et jura libertatis sidi tribuit per totum sicut progenitores sui habuerunt. Dieser Heinrich kann nur Graf Heinrich X. (1300 dis 49), der ältere Sohn Konrads I, sein, zumal seine älteste, 1317 erwähnte, Tochter den Ramen der Großmutter fortsührte, und Hoher IV, dessen älteste Tochter gleichfalls Hildburg hieß, ist entweder sein jüngerer Bruder oder sein ältester Sohn.

Der Marschall Konrad, den Hoher nehst dem Kitter Basilius von Kössing, dem Gemahl einer Gräsin Irmgard von Woldenberg aus der älteren Linie, zu seinem Erben einsetz, war hiernach sein Verwandter. Daß er seine gräfslichen Vettern übergeht, ist — von anderem abgesehen — wohl daraus zu erklären, daß diese die Rachkommen der unfreien Hildburg nicht als ebenbürtig anerkannten. Roch am 15. Juni 1337 einigten sich die Grasen Johann III. und Burchard VI. mit ihrem Vetter Ludolf VIII. dahin, daß der Woldenstein weder einem Fürsten, noch ihrem Vetter Heinrich verpfändet werden dürfe (Sudendorf I, S. 315).

Die Frage, ob Hoher IV. ein Sohn ober ein Bruder Heinrichs X. war, läßt sich auf Grund dieser Urkunden nicht sicher entscheiden. Gegen die letztere Annahme scheint der Umstand zu sprechen, daß er nicht mit Heinrich X. zusammen legitimiert wurde, und daß er niemals mit Heinrich X. und dessen Bruder Konrad II, der als Domherr der Legitimierung

nicht bedurfte, bei Güterübertragungen zusammen genannt wird (3. B. 1317, Urk. des Rl. Stötterlingenburg S. 66; 1330. Harenb. S. 426; 1333, Urf. d. Kl. Stötterl. S. 84). könnte zwischen dem 1. Mai und 27. Nov. 1323 verftorben fein, aber die ersterwähnte Urtunde ift aus früherer Zeit, und auch in den Jahren 1320 bis 1323 tritt er, soweit mir bekannt, niemals mit Heinrich X. auf (z. B. 21. März 1320 118. d. St. Hilbesheim S. 390). Ich möchte mich dafür entscheiben, ihn für ben alteften Cobn Beinrichs X. zu halten. Nicht nur hatten seine Töchter 1383 mit Gerburg, Ottos III. Tochter, gemeinsames Besithum, sondern diese wird auch in der erwähnten Verkaufsurtunde ihnen vorangestellt, so daß fie ihre Nichte nicht wohl fein kann. Da in einer Urfunde bom 29. Juni 1331, in welcher bie Grafen von Wolbenberg bem Domkapitel zu hilbesheim 13 hufen Landes in Bederteffen (Beerfum) überließen, nur unmundige Sohne Beinrichs X. erwähnt werden (Sudend. I, S. 265), so muß Hoper, ber als einziger Sohn erfter Che anzusehen sein würde, damals ichon verftorben gewesen sein.

#### 5. Anfragen.

- 1) Zeitschr. f. Nieders. 1851, S. 63 werden die Grafen Gebhard I. von Wöltingerode 1204 und Gebhard II. 1238—66 genannt. Wo werden dieselben urkundlich erwähnt? Sind es nicht vielleicht Grafen von Wernigerode?
- 2) Nach Lünzel II, S. 175 war ein Graf Konrad von Woldenberg vor 1171 Propst des Morizstiftes vor Hildesheim. In einer Urkunde von 1263, eine Hufe zu Himmelsthür betreffend (Doebner, UB. d. St. Hildesh. S. 140) erwähnt das Morizskapitel seinen früheren Propst Konrad und dessen Brüder, die Grafen Ludeger und Dietrich. Wo sind dieselben einzureihen? Söhne Hohers I. können sie nicht sein, da dieser 1158 noch ohne Söhne war; auch nicht Söhne des erst 1152 oder 1154 erwähnten Burchard I, dessen ältester Sohn Ludolf IV. (1179—1219) Domherr in Hildesheim war. Sher schon Söhne Ludolfs II, in welchem Falle Konrad und Dietrich zwischen Ludoger II. (1158—1203 event. 1206) und Burchard II.

(1182 — 1235) einzuschalten sein möchten. Oder gehören sie etwa ben Grafen von Werder-Emne an?

3) Gleichfalls nach Lünzel II, S. 49 soll ein Graf Ludeger von Wöltingerode c. 1193 Domherr in Hildesheim gewesen sein. In einer Urkunde des Bischofs Konrad I. vom 5. Dec. 1195 wird er als Graf Ludeger erwähnt (UB. d. St. Hildesh. S. 19). Wo ist dieser in die Stammtasel einzutragen? Ist er vielleicht ein Bruder des Domherrn Ludolf IV, also ein Sohn Burchards I? Für einen Sohn Ludolfs II. oder Hohers I. möchte ich ihn nicht halten, da es bei den Woldenbergern nicht üblich gewesen zu sein scheint, mehrere Brüder mit demselben Ramen zu benennen.

#### VIII.

## Die Buftungen Odenhusen und Oydeshusen im Ambergan.

Bom Schulinfpettor Gunther in Clausthal.

Rach den Bestätigungs-Urkunden des Klosters Lamspringe von 872 und 873 schenkte Graf Ricdag demselben u. a. Odenhusen villa (Lünțel, Gesch. der Diöc. u. St. Hildesh. I, S. 27. 90). In den Schutzbriefen des Bischofs Bernhard vom 10. Oct. 1149 und des Bischofs Abelog vom 28. Nov. 1178 (Koken, Die Winzenburg, S. 173. 176) wird diese Besitzung nicht mehr erwähnt; es wird also die Angabe Lünțels, daß die Kathedrale sie vom Kloster Lamspringe gegen einige in dessen Rähe belegene Zehnten eingetauscht habe, richtig sein.

Während nun eine in den Jahren 1688 bis 1692 zussammengestellte "Geschichte des Klosters Lamspringe" Odenshusen unter den unbekannten Orten aufführt (Meinberg, Gesch. des Kl. u. Fleckens Lamspringe, S. 53), erklärt Lüngel dassselbe für "das jezige Gut Ödeshausen."

Zu der Nachricht des alten gandersheimschen Lehnszregisters: Comes de Sedurch habet Nuenstede, Bidela,

Odenhusen etc. (Harenberg S. 702) bemerkt Ahrens (Zeitschr. für Nieders. 1876, S. 86): "Oldenhusen im Banne Seesen ....., anscheinend identisch mit Opdeshusen (Harenb. S. 1579), jest Schäferhof Debeshausen bei Al. Rhüben, AG. Seesen."

Auch in Subendorfs Urfundenb. II, S. 184 steht im Regest zu der Urkunde vom 29. Nov. 1349, nach welcher Graf Burchard VI. von Woldenberg Burg und Graffchaft Wolbenstein mit allem Zubehör "to Nyenstede, to Bilberla, to Obenhusen" ben Ebelherren von Somburg verkauft, ebenso in der einleitenden Abhandlung zu dem genannten Bande S. XLIV "Obishaufen." hiernach erklärt auch Dürre (3. f. N. 1880, S. 102) "Obenhusen jest Öbishausen S. D. von Rl. Rhuben." Dagegen führt Reichsfreiherr Grote in seinem "Berzeichnis jest wüster Ortschaften" S. 21 "Obenhausen bei Mechtshausen, Harenb. 123" und "Dedeshausen bei Bornhaufen und Rl. Rhüden" auf. Lettere Angabe ist die richtige; es giebt in der That in der südlichen Go des Ambergaues, im früheren Banne Seefen, die Buftung Oben hausen, niederfächsisch jest Ahnhausen, und die Büftung Onbeshaufen, auf ber bas fleine Gut Obeshaufen, nieber= fächfisch Dichts hausen (Euchtshausen) liegt.

Obenhusen ist mit dem Oldenhusen des Archidiakonats-Berzeichnisses (Lüngel, Die ältere Diöcese S. 433) identisch. Diese Namenssorm ist nichts als ein Schreibsehler, der sich noch in diesem Jahrhundert in einem Reskripte des Consistoriums A. C. zu hildesheim sindet. Die Wüstung liegt etwa in der Mitte zwischen Bilderlahe und Mechtshausen, unmittelbar unter dem heber, unfern der Kuine Woldenstein.

Während sich in Oydeshausen nur eine Kapelle S. Antonii befand, für welche die Aebtissin 1415 einen neuen Kapellan ernannte (Harenb. S. 1641), besaß Obenhausen eine Pfarrtirche, deren Patronat den von Spaden, den Erbdrosten des Stifts Gandersheim, zur Zeit der Aufstellung des erwähnten Archidiakonat=Berzeichnisses, und vorher jedenfalls, da der Spadensche Lehnsbesitz in Odenhausen ein Zubehör des Drostensamts war (Harenb. S. 1170), den von Stasvord zustand. Wahrscheinlich war Mechtshausen, welches im Arch.=Verz. fehlt

und nach der Bolkssage vor der Zerstörung der benachbarten Dörfer Hebenhausen (zwischen Rolfshagen und Mechtshausen) und Odenhausen in der Stiftssehde nur aus drei Höfen bestand, in Odenhausen eingepfarrt. 1303 hieß der Pleban daselbst Engelhard, 1309 Engelbert.

Nach der Reformation diente die Oldenhäuser Kirche den Evangelischen in Bilderlahe als Gotteshaus. 1) Bis Ende des Winters 1808 hielt der Pfarrer von Mechtshausen an jedem dritten Sonntage und an den zweiten Tagen der drei hohen Feste in derselben einen Gottesdienst. Im Jahre 1812 mußte sie wegen ihrer Baufälligkeit abgebrochen werden, und im August 1815 stürzte auch der Thurm ein. Der "Ahnhäuser" Kirchhof dient noch jetzt als Begräbnisstätte der Lutherischen in Bilderlahe.

Opdeshausen, welches nicht zur "Grafschaft Woldenstein" gehört haben kann, da es von den Dörfern derselben durch die Feldmarken von Al. Rhüden und Bornumhausen, sowie die der Wüstungen Meweshausen und Scheningen getrennt liegt, heißt in den gandersheimschen Lehnsnachrichten meistens Opdeshusen bei Tzaninge, bei Zeningen, bei Scheningen. 2) Dieses Dorf, welches in einer Urkunde der Aebtissin von Gandersheim von 1277 auch Thseninge (U.=B. der St. Hildesh. 177), in einer Urkunde der Grafen von Woldensberg von 1278 (Harend. S. 190. 425. 785) auch Tscheninge geschrieben ist, lag etwa  $1^{1}/_{2}$  Kilometer östlich von Klein Rhüden unterhalb des Waldes. Die Dorfstätte, auf welcher nach den von mir in Rhüden mündlich eingezogenen Erkunzbigungen noch vor etwa 20 Jahren bei der Gemeinheits=

<sup>1)</sup> Die folgenden Angaben sind den mir durch die Güte des Herrn Superintendenten Rotermund in Bockenem mitgetheilten Akten der Ephoral = Registratur entnommen. Leider fehlt in denselben die Abschrift eines vom Superintendenten Hoffmann in Rette unter dem 3. Mai 1808 an das Consistorium zu Hildesheim gesandten Berichts des Pastors Eneccerus zu Mechtshausen über die Pfarrverhältnisse Dlbenhäuser Kirche. 2) Bege sagt in seiner Geschichte der Städte Seesen und Schöppenstedt S. 17 irrthümlich: "Auch Tzeningen und Scheningen jest wüst." Es sind Namen ein und besselben Dorfes.

theilung breite, ausgetretene Steine gefunden worden sind, heißt im Bolksmunde Zaine.

Trot jenes unterscheidenden Zusates ist es nicht immer möglich, in den Mittheilungen Harenbergs aus den gandersheimschen Lehnsakten Opbeshausen bestimmt von Odenhausen zu unterscheiden. Richt nur macht er, da ihm die Lage der zu seiner Zeit schon wüften Dörfer Opdeshausen und Scheningen völlig unbekannt war, anscheinend von dem Zusate "bei Scheningen" zuweilen willfürlichen Gebrauch, wobei er auch noch zwischen Dendeshausen und Odeshausen schwankt. sondern auch das Stift Gandersheim kannte den Ort trot seiner Lehnshoheit über benfelben ichon zu Anfang des 17. Jahr= hunderts nicht mehr. Als man 1628 in dem Streite über die Belehnung der Herzöge Friedrich Ulrich und Christian von Braunschweig mehrere Jahre nach der Billikation Diershausen suchte, welche die herzoglichen Gesandten der Aebtissin außer den Klöftern Brunshausen und Clus zugestehen wollten, ward idlieglich 1632 u. a. festgestellt, Dides husen sei mit Dshusen oder Hieshusen, 1) einer bewaldeten Wüstung bei (Groß) Rhüden identisch.

Wie Obenhausen an das Stift Gandersheim gekommen ist, scheint nicht erwiesen zu sein. Unter den Ortschaften der Mark Rhüden, in denen Herzog Ludolf und seine Gemahlin Oda dem Kloster bei seiner Stiftung Grundbesit schenkten, wird es nicht genannt (Böttger, Brunonen 101. 103. 105. 109. 112. 150). Außer den bereits angeführten werden folgende Rachrichten auf dieses Dorf zu beziehen sein: 1153 (Lünzel I, 456) gab Bischof Bruning von Hildesheim dem Kloster Clus den Zehnten von Kickedshusen, welchen die Brüder Haold und Arnold sohne Zweisel Ebelherren von

<sup>1)</sup> Im 9. Jahrhundert Hitieshus (Lüngel I, 86. Förstemann, Altbeutsches Ramenbuch II, 163), 1178 Jeshusen (Koten, Die Wingenburg 176), 1280 und 1285 Hyseshusen (Harende 425 f. 787. 1525. Lüngel II, 542), 1286 Jeshusen (Harende 786) und Ishusen (Küngel, Alt. Diöcese 152), 1560 Hyseshusen (Lüngel, a. a. O. 153), jest Ihsen. Diese Wüstung liegt westlich von Groß Rhüden im Lampspringer Klosterholze.

Bornum und Gimsen 1)] ihm resigniert hatten, und erhielt dafür eine hufe in Odenhusen und eine hufe in Sbingehusen, womit er die Genannten wieder belehnte (Harenb. 713, 764). 1261 bezeugte Beinrich von Obenhusen eine Urfunde der Aebtiffin Margarethe, Guter in Brefcherode betreffend (Sarenb. 761). 1382 trugen Tile Bobe und der Droft Berthold Spaden je eine Sufe in Odenhusen bon Gandersheim ju Lehn (Barenb. 1415 erhielt Friedrich von Aniestedt von der Aebtissin Ugnes zu Leben 3 hufen Landes und einen Obstgarten in Obeshausen, sowie den Zehnten von 71/2 hufen daselbst (Sarenb. 1567). 1469 belehnte die Aebtissin Sophie Morit von Langeleve, Friedrichs Sohn, und feine Bettern Beinrich und Karften, Eberhards Sohne, für ihre Dienste mit ben Bütern, welche bamals noch Ludolf und Kurt von Spaden zu Lehen hatten, u. a. mit einer hufe zu Obenhausen 1518 resignierte Rurt von Spaden seine (Harenb. 929). gandersheimschen Leben. Das Stift übertrug dieselben bem Grafen von Regenstein, welcher damit Johann von Steinberg beafterlehnte (Harenb. 954). 1599 erhielt Herzog Heinrich Julius diese Güter, darunter eine hufe in Obeshausen (Harenb. 1022).

Auf Ohbeshausen (Öbeshausen) beziehen sich ohne Zweifel folgende Nachrichten: 1382 trug Hermann von Medem der Aeltere vom Stifte Gandersheim zu Lehen Oydeshusen juxta Tzaninge cum singulis adjectis, die Bogtei ausgenommen und eine Hufe Landes, welche den von Cramm gehörte (Harend. 852). 1415 hatten Hermann von Medem Oydeshusen mit Ausnahme einer Hufe, die von Cramm eine Hufe daselbst von Gandersheim zu Lehn (Harend. 1512. 1554). 1520 ward Eberhard von Langelen mit den Gütern belehnt, welche Hans von Medem und Moris von Langeleben gehabt

<sup>1) 1146</sup> bezeugten Haolb und Arnold von Burnem die Bestätigungsurkunde des Godehardiklosters zu Hildesheim. 3. f. Nieders. 1868, 48. Haold allein kommt von 1132—1166 häufig vor. 3. f. N. 1868, 99; Orig. Guelf. III, 485; Koken, Die Winzendurg 157; 3. f. N. 1857, 186; 1868, 48; Harend. 764; 3. f. N. 1868, 103; Harend. 710; Orig. Guelf. III, 442. 445. 29. 451; Urk. d. Al. Walkenried I, 18.

hatten, u. a. mit dem Dorfe Oedeshausen bei Zeningen mit Zehnten, Bogtei und Gericht, ausgenommen eine Hufe, welche die von Cramm hatten (Harenb. 954). 1732 wurden die von Wallmoden mit den gandersheimschen Lehen, welche vormals Hans von Medem u. a. gehabt hatten, belehnt, darunter Opdeshusen mit Zehnten, Gericht und Bogtei (Harenb. 1515).

Die Einwohner von Ohdeshausen zogen nach Bornumshausen und Rhüden (Hassel und Bege, Topographie II, 184. 206). In der Nähe des wüsten Dorfes, dessen Länderei aus 7 Hufen Ader, 4 Husen Wiesen und 330 Waldmorgen Holzung bestand, ward ein Schäfereihaus angelegt (H. u. Bege II, 207), welches sich bald zu einem Vorwerke des Gutes in Jerze erweiterte. Seit einigen Jahrzehnten ist dasselbe eine selbständige Besitzung.

Die Sinwohner von Odenhausen, dessen Namen Harenberg auf Oda, die Gemahlin Arnulfs (?), zurückführt, weshalb er es auch mit Arnulveshusi, welches jedoch 1007 in Alrungamarkus (ag 1) (Lünzel I, 78), identificiert, zogen nach Mechtshausen (Harenb. 123).

<sup>1)</sup> Grote fagt deshalb irrthümlich (S. 2): Arnulfeshusen bei Bilberlah.

#### IX.

### Bericht über einen Carneval im Rathhause zu Han= nover, wie über das Hostheater und Hosseben daselbst im Jahre 1688.

Mitgetheilt bon Chuarb Bobemann.

In der Rönigl. öffentl. Bibliothet zu Hannover fand ich in einem Convolut verschiedenartiger Handschriften auch bas nachfolgende Schreiben, welches durch Feuchtigkeit zum Theil schon vermodert ift, wie auch die Angabe des Abressaten und ber Schluß mit dem Namen des Schreibers fehlt. Es ist ein Bericht eines (turbeffischen?) Cavaliers an einen Fürsten (ben Landgrafen Ernst von Seffen=Rheinfels?) über den von ihm besuchten Carneval im alten Rathhause zu Hannover, über das dortige Hoftheater und über das Leben am Hofe des Berzogs (späteren Kurfürsten) Ernst August im Jahre 1688. Da dieses bisher unbekannte Schriftstud manche für die Geschichte ber Stadt Hannover und des dortigen Hofes in jener Beit hochft intereffante und neue Einzelheiten enthält, theile Die punktierten und in Rlammern ein= ich es hier mit. geschlossenen Stellen sind im Original zerftort.

Abteroda 1) den  $\frac{2}{12}$ . Marcii 1688.

Duchleuchtigster Fürst und Herr.

Alß ich die Gewißheit erhalten, daß des Herrn Herhogs zu Hannover Hochfürstll. Durchl. mit denen Herren Herhogen der übrigen Braunschweig-Lüneburgischen Häuser, von Braun-

<sup>1)</sup> Abterode bei Eschwege in Kurhessen; woselbst ber bekannte Fabelbichter Burkard Waldis 1544 — 49 Pfarrer war.

schweig und Wolfenbüttel darfelbst wiederumb angelangt, umb bas alba angefangene Carneval zu continuiren, So habe Sr. Hochfürftl. Durchl. gnädigstem Befehl zu gehorsambster Folge ich mich so stracks, und zwar ben  $\frac{17}{27}$ . nechst abgelauffenen monaths uff die raise nacher Hannover abermahls begeben und dergestaldt geeplet, daß den  $\frac{19}{g_Q}$ . ejusdem zu 7 Uhren des Abends, ben schon geschloßenen Thoren, daselbst an= gekommen und das Glück gehabt, mit dem auf Morea über Capel mit PoftPferdten felbst dritte zugleich Princen selbigen Sochfürstlichen Saufes, Maximiliano, (ber binnen dren wochen . . . . . wieder zurückgehen und seine von den Venet lianern conferirte General Major charge ant[reten] wird) eingelagen ju werben, sonstet isch in] dem vor selbigem Thore befindlichen Wirthshause übernachten mußen. Da ich dann uff erhaltene nachricht, daß eben alle Masquen auffm Rathhause sich befinden thäten, enlichst eine masque erkauffet, auch eine Zammerlücke mit der gehörigen müße umb geldt erborget, und zu acht Uhren felbigen Abends mich noch hinauff durch die Straße vom Schloße, vor welchem Bechkr[anze] wie auch Leuchten von allerlen Farben her [umb] zu benden seiten angezündet worden, und die Stragen so hell gleich am Tage macheten, begeben.

Bor der Rathhaußthür nun stunde ein Unterofficierer mit etlichen Rotten Mousquetierer zu benden seiten, durch welche man hingehen und sich, damit keiner ohne masque sich mit hineinschleichen möchte, beschawen laßen mußte, und kam man gleich uff den großen Rathhauß oder so genannten schönen Huldigungs Saal, welcher mit großen Spiegelen und mit 3 doppelen messingenen EronenLeuchtern und darauff gehörigen Liechtern, ohne die einzelne Liechter uff Leuchtern an denen Wänden auffgestecket, behangen war. Jur linken seiten des Eingangs stunden uff zwehen gallerien Musicanten und Pfeisser, so continuo nach vor sich habenden musicalischen Büchern jedesmahl zusammen und durch einander spieleten und pfissen, und zwar mehrentheilß Balleten, Minuets und

bergleichen zum tangen, so . . . . an dregen verscheinenen 1) Plagen, und zwar an einem von dem Fürftl.: auch hoff= und andern [Frau]enZimmer, auch Bringen und Cavalliers, .... an swepen von allerhand canailles ...... und selhsamen springen in ihlren melift abidewlichen gesichtern und Versmummungen geschahe. Es waren von . . . . . Bersonen uff'm Rathhause zu sehen: [des Herpogen daselbst 2) mit Dero Fram Gemahlin3) Hochfürftl. Durchl., der Erb Bring 4) mit Dero Fraw Gemahlin 5), Prince Maximilian, und Pring Charle; bann bes hertogen von Bell 6) und Dero Gemahlin 7) Hochfürftl. Durchl.; auch bom Bolfenbüttelischen Sause Berren Bertogen Anthon Ulrichen, Dero Fraw Gemahlin 8) Hochfürftl. Durchl. und altister Prince 9) mit Dero Gemahlin 10), auch einer Princessin und einem Gräfflichen Frawlein von Hohenlohe, fo fich als eine Baafe an selbigem hoffe uffhielt, wie auch eine Gräffin von Reus, so ber Bertogin von Zell Fram Schwefter 11) und von ihrem Cheherrn, einem Graffen von Reuß geschieden ift. Und fagen von solchen Fürftlichen Personen die herren hertogen von Hannover, Zell und Wolfenbüttel, nebst dem Frantösischen Envoyé Mons. Counille, Graffen Galli und Montalban, und verschiedenen Cavalliers, zusammen an 11 Personen, oben im Saal ben einer runden taffel und spieleten bas also genannte Zeid (?), worben dasmablk des Herkogen zu Hannover Durchl. 14000 Athl. zum gewinft erhalten haben), bergleichen in selbigem Saal noch an einem runden tische, worben der Hertzogin Hochfürftl. Durchl. daselbst mit verscheinenen Bersonen sagen, und noch 6 tischen, und in dem Rleinen Saal baran an zwegen tischen, boch durch andere asrt]ben Chartenspiele, geschahe. Und ben solchen tischen

<sup>1) =</sup> verschiebenen. 2) Ernst August. 3) Sophie. 4) Georg Ludwig. 5) Sophie Dorothea. 6) Georg Wilhelm. 7) Eleonore, geb. b'Olbreuse. 8) Elisabeth Juliane. 9) August Wilhelm. 10) Christine Sophie. 11) Eine ältere Schwester der Herzogin Eleonore [b'Olbreuse], Angeliane hatte im Jahre 1678 den Grafen Heinrich V. von Reuß geheirathet; vgl. Bodemann in d. Zeitschr. d. hist. B. f. Nieders., 1879, S. 351.

banco hielte wer da nur wollte . . . . . Ducaten und newgeschlagene . . . . waren in copia beh etlichen tischen zu
. . . . . . habe ich observiret, daß zu einem . . . . .
einem Masquierer 13 Ducaten und . . . . . [in]  $\frac{2}{3}$  Thl.=
ftücken eingezogen wsurden].

In wehrendem Spiele demasq [uierten fich] die Herren Hertogen sowohl alf auch . . . . Fürstl. Frawenzimmer, so meist aber sich [bie] gange Zeit über benm tange hielte und zusahe, auch zum theil und zuweiln mit tangete. Es war dagmahl der Herr Herhog zu Hannover mit einem sendenen mit gulbenen Blumen durchwurdtem Schlaffrode, ber Herr Herhog von Zell aber mit einem schwart . . . . . . . und Herr Herkog von Wolffenbüttel mit einer rothen Zammerlücke (?), auch mit turcischen mützen und taffeten Masquen, fo umb ben gangen Ropff giengen; bas Fürstl. und Hoff Frawenzimmer aber mehrentheilß mit rothen Zammerlücken und darumb kleinen geftückten allerlen façon Gürtelen, ge= stückten kleinen mützen oder casquetten, deren etliche darzu mit Perlen, auch Rleinodien und mit großen ftutfebern besetzt waren, auch mit Mannshalktüchern und darin großen ..... Banden geklendet, so sehr schön behm tanken, sonderlichen beh recht proportionirten Leibern stunde und anzusehen war. Etliche beren aber waren uff andern mancherlen arthen und faft, wie in einer Wirthschafft zu geschehen pfleget, angethan, darunter die junge Princessin von Zell 1), und auch die von Wolffenbüttel einen Cardinal in Kleydungen praesentirten.

Auß solchem großen Saale gienge man eine kleine träppe hinauff in ein nicht großes gemach, worinnen ein Italianer mit allerhand Zuckerwerck, Citronen, Pomeranzen, gemachten (?), alß Zimmetwaßer, Lemonade 2c. und orientalischen getränden, auch andere mit Wein, Brandtenwein, Schwarz und [Weißbr]odt und bergleichen ftunden und Jedem vor gelbt gaben was sie alda feil hatten.

Alles solches werd und wesen gienge zu 4 Uhren nach=

<sup>1)</sup> Die hannov. Erbprinzeß Sophie Dorothea. 1883.

mittags an und endigte sich zu 10 Uhren des Nachts, binnen welcher zeit immerhin Manns= und Weibsleuthe uff= und ab= giengen, mit einander redeten, tangeten, sich kützeten (sic!) und icherketen, und fuhren bann gegen folde Stunde, ba gur taffel ge . . . . . wurde, allerseits herrschafft wieder [nach]er Boffe, woselbst bann Jeder berer [herren] hertogen in seinem Gemach speisete. Die junge Herrschafft aber hielte, wie ich zum zweitenmahl gesehen, offene taffel, woran die junge Princessin von Zell, Dero CheGemahl ber Hannoverische Erb= Bring, Bring Maximilian, Bring Charle, ein junger Graff bon Ronigsmard, der Pringegin hoffmeifterin, der Bolfenbüttelische Mareschal, Frankösischer Envoyé und etliche Dames fagen, und murden über felbige noch fünff taffelen von Framen Bimmer und Cavalliers in anderen zwegen Gemächern gespeiset. Des anderen tages bernach hielten der Fram Bertogin Durchl. daselbst auch offene taffel, woben niemand alg Fürstliches Framen Simmer fage, und wurde ju vier Uhren gegen Abend in dem ordentlichen Commoedienhause von der Materie der Liebe in Frangösischer Sprache agieret, so zwen ftunden wehrete und sich mit einem Ballet endigte.

Sellbiges Commoedienhauß stehet in dem dritten Blate [des] Fürftl. Schloffes, hat 60 logen in vier Wanderungen (?), und nimpt jede loge 6 Personen ein, nehmblich dren fornen und dren hinden, ohne mas in denen zwischen denen . . . . . [ge]machten Banden uff ber erbe fte[hen ober] figen tan. Ef haben des Herren Berhogen Durchl. ihre loge in ber anderen Wanderung zur rechten und die OberhoffMarschallin Madame de Platten die ihrige baran (?) gerad gegenüber zur linken stehen, der Fraw Hertogin Durchl. . . . und daruber die Pringen, und sennd vor dem Thesater] (so ich nur zwehmahl verwundert gesehen) . . . vsie r messingen Cronen Leuchter, deßen ..... also genannte Venetianische Lamppe an einander stehend, zu sehen, so immer . . . hell und icon brennen und bes Butens nicht nöthig haben. Der Commoedianten sennt jeto baselbst sieben in Diensten, welche zusammen isahrisichen sechstausend Athlir zusammen, [fleid ?]ung und über das ihnen noch die nothdurfftige Rleyder

zu benen Commoedien geschaffet werben. Weiln Opera in solchem Commoedienhause, wie eg die Probe ergeben, nicht gehalten werden können, so wird ein absonderliches Operenhauß an's Schloß erbawet, worzu ein burgerlich Hauß pro 4500 Thir bereits ertauffet worden ift, und sennd ebendeswegen und umb Opera ju feben, die herren hertjogen ju Wolffenbüttel benfammen gewesen, alf woselbst bereits ein Operenhauß, so in 76 Schuh in die Breite und in die Länge 172 Schuh hat, und allemahl 5500 Liechter erfordert und 2500 Bersonen in seine Logen einnehmen fan, in seiner Boll= kommenheit stehet. Die darinn newlichst gehaltene Opera wird sehr wegen wundersamen Machinen geruhmet, und ift unter andern, wie mir der Inventor deren, so eben suff be]fehl von Wolffenbüttel dahin tam, er [zählet], ein Chaos, bann die Elementa, Wolken, . . . . . und eine Person daherauß kommend, ..... ein Plit wieder zurückgezogen (?), . . . . ere verschwindende Personen, praesentiret . . . . . welche Opera über 5000 Athlir gestostet ha]ben soll.

Die Hoffhaltunge zu Hannover ift sehr stark, wel . . . . . . . . ErbPringens seinige noch mehr vermehret, so daß, wie ich von einem vornehmen Bedienten eg habe, täglichen vor 600 Pferdte, worunter allein zwanzig Gespann Fürftliche Gutichen Pferdte, meift à acht ftud, ich felbst gefeben, und nebenst den . . . . . . . Pferdten auch derer Hoffbedien . . . . . . ige mit begriffen, Saffer und Bew gegeben werden mußte. Cavalliers und andere Hoffbedienten und Dienere bekommen Rost= gelbt und werden berer keine an Hoff gespeiset außer welche die uffwartung haben und wann fremde Herrschafft da ift. Der einige OberhoffMaricall von Platten hat vor fich und die seinige zu Tischgeldt 12000 Athl. und foll baruber seine Befoldunge sich uff 8000 Athl. erftreden. Derfelbige helt bor fich und seine From sechft Laquayen, und feinen zwen Rindern beren zweene, und also zusammen achte, so alle mit schönem rothem Tuche gekleydet sennd und daran massiv filberne Anöpff . . . . . und haben. Defen Gutiden Pferdte fennd im außfahren mit roth sammeten Deden beleget und werben mit roth fendenen geflo chtenen] Strengen bon benen Rutichern regieret. Jeder Trompeter hat monathlich zwanszig Mithl. mit dem Rostgeldt und jährlichen 3 wen malbisen] newe Livré, deren jede, weiln b . . . . . . rod mit diden silbernen Gal . . . . . . [g]ang voll besetzet ift, uff hundert Rthl. . . . . . . . tombt, und dem Trompeter allemahlen . . . . . Ihre Hochfürstl. Durchl. der . . . . . . . zu Cagel kamen . . Febr. . . . . des Nachts à l'sincogn ito an, ben sich habend den Herrn Ba[ron] . . . . , Rettler, Mr. Halcken und den Obristslie utsenant ] Detfort, und funden sich en masque gegen neun Uhr uff'm Rathhause ein, wurden aber . . . . . auß davor schon gehabter advise erkannt und baselbst von benen herren hertzogen bewillkommet und nacher Hoff geführet, darauff Sie des andern tages einer Commoedi mit benwohneten und nach beren endigunge nebst allseitiger Herrschafft, auch in gefolge bes gangen hoffEstats zu bem bafigen CammerPraesident von Groten zu dem von selbisgen an aestelten festin mit 40 Kutschen fuhren, auch sich [mit] tangen in einem einzig vor die Fürftl. Bersonen und Dero taffel, welche mit 14 Kürstl. Versonen besetzt war, zubereitetem Gemach sehr erluftigten. Der sage nach sennd Ihro Hochfürftl. Durchl. von des Herrn Hertogen Anthon Ulrich Durchl. nacher Wolffenbüttel invitiret worden, umb Dero die schon gemeldte Opera alg eine rare sache noch einmal exhibiren zu lagen; ob nun S. Hochfürftl. Durchl. dabin werden mitgegangen fenn, wird die Erfahrunge geben.

Wie unter benen Herren Hertzogen fur diesesmahl verglichen ift, so hat jeder derer vor seine und der seinigen Pferdte Haffer, Hew und Stroh nacher Hannover schaffen müßen, maßen dann auch ich selbst gesehen, daß die Zellische Bauern dergleichen eingebracht haben.

Die Geiftlichen, wie mir mit benen formalibus erzehlet worden, sehnd mit benen Carnevals Kurpweilen gar übel zufrieden und gehen in denen Predigten gar deutlich dargegen loß. Eß ist sich nicht genugsamb über die theuren Zehrunge zu Hannover ben so wohlsehler Zeit zu verwundern, indem mann vor eine gant schlechte mahlzeit

1 alb. 1) und vor einen himbden haffer, so dren Megen hiesigen maases außmachet, 24 mggl. zahlen mußen.

[Solc]hes also zu unterthänigster Relation erstatten [wollen]. Eg haben Pringen Carlens zu Wanfried 2) Durchl. felbst dritt nacher Hannover gleichfalf eine reise gethan, umb das fo hochberuhmbte Carneval alda zu sehen, und sennd sie zwar à l'incognito dahin kommen, aber alh Sie erkannt worden, angesprochen und zu einem Mahl bom Rathhause nacher Soff genothiget worden, da fie . . . ben ber Pringen taffel, weiln jeder derer Herrn Herhoge nach gewohnheit à parte gespeiset, solben geseßen und Ihr der rang auch por bem ErbBringen gegeben worden. Des andern tages alf Sie auch zu dem ball des CammerPraesidenten . . . . invitiret worden, haben sie sich zwar entschuldigen lagen, sennd aber endlichen uff nochmahslige Ginladung durch einen Cavallier mit selbigem bahin gefahren, ba bann bes sigens halben Zettul gezogen worden und Ihro Durchl. der Pring bei der Herkogin von Rell dardurch zu siken kommen. 3)

<sup>1)</sup> Albus (Weißpfennig), eine bamals besonders in Kurheffen gangbare Münze; 32 Alb. — 1 Thir. pr. C. 2) Wanfried nahe bei Abterode. Landgraf Karl, der Stifter des Hessenschieden Haufes (geb. 1649), nahm daselbst seine Residenz. 3) Hier bricht am Ende des zweiten Bogens die Handschrift ab.

## Charafteriftit des Hofes zu Wolfenbüttel im Aufange der Regierung Berzogs Friedrich Ulrich.

Mitgetheilt von Couard Bodemann.

Von dieser Charakteristik ist im N. Baterl. Archiv, Jahrg. 1831, S. 346 sf. "aus handschriftl. Nachrichten" nur ein kleiner Theil mitgetheilt; hier folgt dieselbe vollskändig nach einer Handschrift der Kgl. öffentl. Bibliothek zu Hannover. Die in dem Texte vorhandenen Citate habe ich, soweit ich konnte, in den Anmerkungen nachgewiesen.

#### Aula Serenissimi Ducis Friderici Ulrici.

- 1 [1 1)]. Princeps ipse. Clemens, clementissimus; dabo, dabo, omnia dabo.
- 2 [7]. Comes 2) a Mansfeld. Nos cauponantes bellum, non belligerantes. 3)
- 3 [8]. Michael Victor von Wüstrau. Mulus phaleratus.
- 4 [9]. Jobst von Adelepsen. Legum contortor, bonorum extortor. 4)
- **5** [10]. Werner König, Canzler. 5) Praepones utile honesto, gratiam justitiae dignitatemque. Desperatio est tandem merces judicum, quibus gratiae aulicae fumus sua conscientia potior est.
- 6 [11]. Meinhard von Schönberg. Frigidus, o pueri, fugite; hic latet anguis in herba. 6)

<sup>1)</sup> Die in Klammern beigefügten Rummern sind die im R. Baterl. Archiv a. a. O. 2) Im Archiv: Clemens! 3) Ennius, Annal. VI, 27: Nec cauponantes bellum, sed belligerantes; vgl. Cicero, De offic. I, 12. 4) Terentius, Phorm. II, 3, 27. 5) Arch.: Bice-Canzler. 6) Virgil., Bucol. Eclog. III, 93: Frigidus, o pueri, fugite hinc; latet anguis in herda. — Arch. a. a. O. sehlt ber ganze Bers.

- 7 [12]. Hans Ernst von Uslar, Obrister. Fortunae satelles.
- 8 [13]. Arnd von Wobersnau, Landdrost. Ore leo, corde lepus.
- 9 [14]. Otto Plato von Helversen, Obrister. Luxum egestate, egestate luxum trudo. 1)
- 10 [15]. Hans Christoph von Hardenberg, Obrister. Omnibus aequus, nemini gravis.
- 11 [16]. Brendel.<sup>2</sup>) Fatis adductus iniquis.
- 12 [17]. Erich von Rheden. Turgidus uter, nec visu facilis, nec dictu affabilis ullo. 3)
- 13 [18]. Henning von Rheden, Landdrost und Kriegs-Comissair. Epicuri de grege porcus. 4)
- 14 [19]. Johann von der Streithorst, Landdrost. Rustica simplicitas.
- 15 [20]. Hans Stats. Non rete accipitri tenditur, neque milvio. 5)
- 16.6) Ernst Wrampe, Schatzrath. Victor aetatis animus.
- 17. Melchior Gröner. Graecorum dignus litera  $\Pi$ .
- 18 [2]. Anton von der Streithorst, Landdrost. 7) Rosa inter spinas.
- 19. D. Joach. Götze, anfänglich Hofrath, nachher Geh. Rath.
  Cursu feliciter peracto, navem, ingruente tempestate, prudenter subduco.
- 20. Friedr. von Uder, Vicecanzler. Stultum est, mediis aquilonibus ire per altum. 8)
- 21 [4]. D. Eberhard von Weihe, Canzler. Desultor agilis, depravator justitiae.

<sup>1)</sup> Arch.: Luxum egestati, egestatem luxui trado. 2) Arch. a. a. D. ift hinzugefügt: "Secretair bei Anton v. Streithorst."
3) Virg. Aen. III, 621: Turgidus uter, Nec visu facilis, nec dictu affabilis ulli. 4) Horat. Epist. I, 4, 16. 5) Terent. Phorm. II, 2, 16: Non r. a. t. u. milvo. Bgl. Juvenal. II, 63: Dat veniam corvis, vexat censura columbas. 6) Alle die folgenden Nummern, mit Außenahme von Nr. 18, 21, 22 u. 43 sehlen Arch. a. a. D. 7) Arch. a. a. D.: "Ant. v. Str. auf Schliestedt, Oberhosmeister, Geheimerzrath und Hosfrichter, auch Landborost." 8) Virg. Aen. IV, 310: Et mediis properas aquilonibus ire per altum.

- 22 [3]. Jobst von Weihe, Grossvogt und Vice-Hofrichter. Ajunt, ajo; negant, nego. 1)
- 23. Lucas Langemantel von Sparen, Geh. Cammerrath. Gemma ex fimo relucens.
- 24. D. Johann von Uslar, Schatzrath. Causae bonae praevaricator.
- 25. D. Georg Eberlein, Hofrath. Tam recti pravique tenax.2)
- 26. D. Andreas Cludius, Prof. in Helmstedt und Hofrath. Megaera et Harpia. 3)
- 27. D. Henning Petrejus, Hofrath. Morte pejus odi scelus.
- 28. Hildebr. Gieseler Ruhmann, Hofrath. Simia cothurno versatilior.
- 29. D. Ericus Clacius, Hof- und Consistorialrath. Laboriosae vindex scientiae.
- 30. D. Wilh. Bockel. Crypta, ein Tuckmäuser.
- 31. D. Joh. Peparinus, Hofrath und Prof. in Helmstedt. Philosophi sententia, ignava opera.
- 32. D. Jul. Reichard, Geh. Cammer- u. Hofrath, auch Hofgerichts-Assessor. Fortuna modestiam exercet. 4)
- 33. Herm. Schlüter. Asinus ad lyram. 5)
- 34. Heinr. Jul. von Kniestedt, Hofmarschall u. Geh. Cammerrath. Integer vitae scelerisque purus. 6)
- 35. Hans Ernst von Hoym. Mirator cunni Cupiennius albi. 7)
- 36. Joach. von Veltheim, Oberjägermeister. Ideone superbus es, quia imperium habes in belluas? 8)
- 37. D. Basilius Sattler, Abt zu Riddagshausen u. Superint. general. Verba, non facta mea imitari vos volo, Ouirites.
- 38. D. Peter Tuckermann, Consistorialrath u. Hofprediger.
  Creditis me folium vobis dictare Sybillae. 9)

<sup>1)</sup> Terent. Eun. II, 21: Negat quis, nego; ait, ajo. 2) Virg. Aen. IV, 188: Tam ficti pravique tenax. 3) = Harpyia. 4) Bgl. Statius: Mores modesti, fortuna crescente, manent. 5) Bgl. Eiseltin, Spriichm. 152: Asinus ad lyram auscultator; Erasmus, Adag. 247: "Der Esel beim Dubelsach" 2c. 6) Horat. Carm. XXII, 1. 7) Horat. Sat. I, 2, 36. 8) Terent. Eun. III, 1, 25: Eone es ferox, quia habes imperium in belluas? 9) Juvenal. Sat. VIII, 126: Credite me vobsi folium recitare Sibyllae.

- 39. D. Sam. Sattler, Medicus. Tute lepus es. 1)
- **40.** Bodo von Adelepsen, Schatzrath. Saul inter prophetas. <sup>2</sup>)
- 41. Stats von Münchhausen zu Grohnde. Polypragmon.
- 42. Otto von Rheden. Populi hirundo.
- 43 [6]. Bartold von Rautenberg, Geh. Cammerrath. Ovis inter lupos. 3)
- 44. Christoph Mellin, Oberhauptmann. Rusticus es, Corydon. 4)
- 45. Fr. Ludw. von Hoym. Candida veracitas.
- 46. Lippold von Mandelsloh. Humida sinceritas.
- 47. Volrath von Preen. Probitas laudatur et alget. 5)
- 48. Fr. Wilh. Gansz. Splendida miseria.
- 49. Otto Schwerin. Mutuatum lumen.
- 50. Heinr. von Hoym. Mascula meretrix.
- 51. Jul. Ernst von der Streithorst, Stallmeister. Referunt sua semina plantae.
- 52. Joh. Bodemeyer, Secretarius. Tuta silentio merces. 6)
- 53. Theod. Block, Geh. Cammer- u. Grenz-Secr. Truncus ficulnus, inutile lignum. 7)
- 54. Joh. Ludewig. Et pater Aeneas et avunculus excitat Hector. 8)
- 55. Jul. Berkelmann, Lehns-Secr. Ex nigro como (?) pullus candidior.
- **56.** Heinr. Warneke, Cammerrath. Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim. <sup>9</sup>)
- 57. Viet Crull, Canzlei-Secr. Homo trium literarum.
- 58. V. Hartwieg, Canzlei-Secr. Tu, quod scis, nescis.

<sup>1)</sup> Terent. Eun. III, 1, 36: Lepus tute es. 2) Bgl. I. Samuel. X, 12. 3) Arch. a. a. O. heißt es von B. v. R.: Tu, quod scis, nescis; was hier Nr. 58 bei B. Hartwieg steht. 4) Virgil. Bucol. Ecl. II, 56. 5) Juvenal. Sat. I, 74. 6) Horat. Carm. III, 2, 25. 7) Horat. Sat. I, 8, 1: Olim truncus eram siculnus, inutile lignum. 6) Virgil. Aen. III, 343. 9) Bgl. Gualtier, Alexandreis V, 301: Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim; Bilchmann, Gestügelte Borte (11. Aust.), S. 303. Archiv a. a. O. steht bieser Bers Nr. 5 bei Hans v. Mützephall, welcher hier ganz sehst.

#### IX.

#### Miscellen.

1. Nachträge zu ben Auffähen: "Beiträge zur Geschichte ber Stadt Lüneburg im 15. und 16. Jahrhundert", Jahrg. 1881, S. 100—134 und "Die geistlichen Brüderschaften ber Stadt Lüneburg im Mittelalter", Jahrg. 1882,
S. 64—128.

In den zu obigen Auffätzen mitgetheilten Urkunden habe ich manche Wörter nicht zu ertlaren gewußt. Der freundlichen Mit-theilung meines verehrten fr. Collegen, bes Oberbibliothefars Dr. Lübben in Olbenburg verdanke ich nun die nachfolgenden Erklärungen. Jahrg. 1881, S. 106, 3. 9 v. o.: drevolde ift = dristengich, mit

3 Stangen, breiarmig. S. 106, 3. 14 v. u.: cledede knechte find wol nicht "gerüftete Anechte", fonbern Anechte, welche ber Magiftrat kleidet, die in seinen Diensten stehen und deshalb gleiche Aleibung (Uniform) tragen. S. 108 find in ben Roten 4 und 12 die Fragezeichen

zu tilgen, da die gegebenen Erklärungen richtig sind.

S. 110, 3. 8 v. u.: tydenn ift = tiden, sich hinsbegeben, eilen.
S. 118, Note 7: oser ist einer, der mit dem oseammer

(= Schöpfeimer) zu schöpfen hat.

S. 127, 3. 12 v. o.: drosen, drosin ift eines ber Bewürze (krude) — aber kein Obst — bas zum Wein gegeben wurde; so heißt es S. 128, Z. 11 v. u.: dar negest gifft men crued alse drosyen.

S. 129, 3. 12 v. u.: ift zu lesen etzelesvorte — Efels-fürze, b. i. ein feines, bunnes Geback; vergl. nunnen-furten. Bis auf ben heutigen Tag heißen in Holstein und Medlenburg gewiffe Badwerke, die um Beih= nachten ober Neujahr gebaden werben, gang allgemein fürten.

Jahrg. 1882, S. 70, J. 14 v. u. find die Ausrufungszeichen hinter bilde und reder zu tilgen; ber Sinn ber Stelle ift: "und wollet ansehen, daß es ein fehr bofes Borbild ober Beispiel ift, bie Rathe ju entfeten" 2c.; reder ift ein häufig, namentlich in spaterer Zeit, vorkommenber Blural von rat.

Eb. Bobemann.

## 2. Nachtrag zu ben Miscellen 3 im Jahrg. 1879 und 6 im Jahrg. 1882: Briefe zur Geschichte ber Herzogin Eleonore, geb. b'Olbreuse.

Mitgetheilt von Ednard Bodemann.

Eleonore d'Olbreuse an Herzog Johann Friedrich von Hannover.

A Lahaye le 20 Decembre 1664.

Jay receu en ariuan 1) icy une lettre que vostre altesse serenissime mafait<sup>2</sup>) lhonneur de mescrisre<sup>3</sup>) de uenisse<sup>4</sup>) il y a deux mois entiers; madame Carisius la gardée tout ce tant<sup>5</sup>) la et je pense quelle lauroit gardee toute lauie, 6) cy 7) javois passay 8) la miene a berda. Je ne sais, monseigneur, de quelle manière repondre a toute les bonte que vostre altesse serenissime me tesmoigne; je la suplie tres humblement de me les continuer et de croire quelle ne sauroit honorer personne de lhonneur de sa bienueillance, qui ait plus de respec pour elle que jauay, mais, monseigneur, je serois indigne de touts vos bonte cy<sup>9</sup>) apres la grasse<sup>10</sup>) que vous maues faitte, de me prometre une charge aupres de madame vostre fame; je cherchois metresse; jatandray, que vostre altesse serenissime soit mariee pour la suplier, de me mettre non pas avec ma compagne, mais a sa cour aupres de madame la fame, comme elle me lapromis 11). Jespere quelle me tiendra sa parolle malgre tout ce que lonsa 12) escrit de moy au lieu, dou elle uien. 13) Ce sont deschosse 14) fort desauantageuse, mais qui ne sont nulleman ueritable, quoy quelle uiene de prinsesse. Je ne saurois manpescher 15) de le dire a uostre altesse serenissime, par ce que je souaitte 16) furieuseman, quelle me croye fille de bien et quelle soit persuadee, quelle ne trouuesra 17) point de personne qui est plus de zelle 18) et de fidelite pour son seruice que sa tres humble et tres obeissante seruante

d'olbreuse.

Lons atant <sup>19</sup>) icy tous les jours monseigneur le duc george guillaume. <sup>20</sup>) Toute les dame, que la peste auoit chassee, son deretour hors me la contesse de orne <sup>21</sup>) qui ne uiendra point de tout lhiuers a lahaye. Je ne luy ay pas fait le compliman que vostre altesse serenissime mauoit ordonnes, parce que je ne lay point ueue <sup>22</sup>) quan pinture. <sup>23</sup>)

Aeußere Aufschrift des Briefes:

A son altesse serenissime Monseigneur le duc jean frederic de Bronsuic et Lunbourg. 24)

<sup>1) =</sup> arrivant. 2) = m'a fait. 3) = m'écrire. 4) Benebig. Es ift ber im vorig. Jahrg. ber Zeitschr., S. 319 f., mitgetheilte Brief bes Herzogs vom 21. Sept. 1664. 5) = temps. 6) = la vie. 7) = si. 8) = passé. 9) = si. 10) = grace. 11) = l'a promis. 12) = on a. 13) = vient. 14) = des choses. 15) = m'empecher. 16) = souhaits. 17) = trouvera. 18) = zèle. 19) = On attende. 20) Herzog Georg Wilhelm, ber Bruber bes H. Joh. Fr., ber nacheherige Gemahl ber Eleonore d'Olbrense. 21) Horn? 22) = vu. 23) = qu'en peinture. 24) Der Brief ist mit einem himmelblauen Seibensfaden geschlossen; das schwarze Siegel enthält ben verschlungenen Namenszug unter einer Krone mit 9 Kugeln.

#### 3. König Friedrich Wilhelm 1. von Preußen vor Sannover 1714.

#### Mitgetheilt von Chuard Bobemann.

Leibnizens Secretär Hobann schreibt an jenen am 7. Juli 1714 von Hannover aus nach Wien: — "Den 5. dieses ist der König in Preussen Hannover vorben gereiset. Er soll mit der Schildwache vorm Aegibien Thore, indem er aus dem Wagen ausgestiegen gewesen, geredet haben: od er wol könte in die Stadt kommen? Worauf die Schildwache nach dem Passe gefraget; er aber gesaget: er hätte keinen, wolte doch aber wol gerne in die Stadt. Die Schildwache hat gefraget, ob er denn ihn solle anmelden? welches er aber nicht zugeden wollen und weiter nach dem Wege nach Hernhausen gefraget. Behm Posthause vorm Thore soll er Mettwurft gefordert und gegessen haben. Bon Zweyen aber ist er erkandt worden, worauf er sich gleich in den Wagen geseset. Er soll auf der Phantasie!) gewesen sehn und hat wollen die Madame Kielmansecken sprechen; die aber nicht angekleidet gewesen und den Vrunnen gebrauchet und sich erft ein wenig ankleiden wollen; welches ihm aber zu lange gewähret, und hat sich drauf in den Wagen gesest und ist weggesahren. Wan meint, wenn er aus dem Clevischen wieders werden, werde er zu Hannover einsprechen.

#### 4. Der Aurfürstin Sophie Nevenüen: Etat 1703/4.

## Aus e. Sanbichr. b. Rgl. öffentl. Bibl. zu Hannover mitgetheilt von Eduard Bodemann.

| Notes des depences faittes depuis Pasque 1703 jusqu'au Pasque 1704. |              |       |            |      |   |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------|---|-----|
| Pour Kostgelt                                                       | 1816         | Rthl. | <b>3</b> 0 | Mal. | _ | Æf. |
| pour l'escurie                                                      | 810          | ,,    |            | 'n   | _ | "   |
| pour les depences ordinaires                                        | <b>24650</b> | "     | <b>2</b> 6 | "    | 2 | "   |
| pour les extraordinaires qu'on ap-                                  |              |       |            |      |   |     |
| pelle presens                                                       | 12624        | #     | 1          | "    | 4 | "   |
| pour les bouggies                                                   | 811          | *     | 12         | "    |   | H   |
| pour les chandelles de suif                                         | 200          | **    | 2          | "    | 1 | **  |
| pour les gages                                                      | 7117         | "     | _          | "    | _ | "   |
| Rth1.                                                               | 48030        | •     | 12         |      | 7 |     |

<sup>1)</sup> Luftschloß ber Fr. v. Kielmansegg in bem später v. d. Dedenschen Garten.

## Fünfundvierzigste Nachricht

über ben

# historischen Verein

für

Niedersachsen.

Die geehrten Mitglieder des historischen Bereins werden dringend gebeten:

1) ben Schatzmeister bes Bereins, Herrn Buchhändler Roßmäßler hiefelbst, Leinstr. 32, von einem etwaigen Wechsel des Wohnortes oder einer Beränderung des

Titels in Renntnis ju fegen, und

2) zur Berminderung ber Porto=Ausgaben bin=
nen 14 Tagen nach Empfang dieses Berichts
ihren Jahres=Beitrag (M 4,50) durch Post=
anweisung an den Schapmeister berichtigen
zu wollen; nach Berlauf dieser Zeit werden
sonst die Beiträge durch Postvorschuß ein=
gezogen.

## Geschäftsbericht

be8

## Ausschuffes des hiftorischen Bereins für Niedersachsen über das Jahr 1882,

erstattet der General-Versammlung zu hannover

ben 15. October 1883.

#### I. Matrifel des Bereins.

Bei der letzten am 23. October 1882 gehaltenen Generals-Bersammlung zählte der Berein 383 ordentliche Mitglieder; wir haben seit dieser Zeit 19 Mitglieder durch den Tod oder Austritt verloren, dagegen 47 neue Mitglieder gewonnen, so daß der Berein am heutigen Tage 411 ordentliche Mitglieder zählt.

Unter ben hingeschiedenen gedenken wir namentlich des um die Förderung der deutschen Geschichte und Alterthumskunde hochverdienten Geheimen Archivraths Dr. Lisch in Schwerin, der unser correspondierendes Mitglied war.

Die Beamten des Bereins find dieselben geblieben:

- 1) Präfident: Landdroft a. D. Braun.
- 2) Sefretar: Oberlehrer Dr. Rocher.
- 3) Schapmeifter: Buchhändler Rogmäßler.
- 4) Conservator: Studienrath Dr. Müller.
- 5) Archivar, Bibliothekar und Stellvertreter des Sekretärs: Dr. Döbner.

Die Zahl der correspondierenden Bereine und Institute beträgt gegenwärtig 125. Ein specificiertes Berzeichnis der gegenwärtigen Bereins= mitglieder und der correspondierenden Bereine und Institute ift als Anlage F. diesem Berichte angeschlossen.

### II. Finanglage des Bereins.

Die für unser Berichtsjahr aufgestellte und im Auszuge diesem Berichte als Anlage C. angeschlossene Rechnung liesert folgendes Ergebnis: Dieselbe weist (incl. des Ueberschusses von 194 M 74 J aus der Rechnung pro 1881) eine Einnahme von 2854 M 19 J und eine Ausgabe von 3209 M 58 J auf, so daß sich für 1882 ein Desicit von 355 M 39 J ergiebt, welches durch die Einnahmen von 1883 zu decken ist.

Hier öffentlichen Ausdruck zu geben für die huldvolle Unterstützung, die dem Bereine zur Förderung seiner wissenschaftslichen Zwecke von mehreren Seiten zu Theil geworden ist. So hat uns die Calenbergische Landschaft wiederum die schätzenswerthe Beihülfe von 300 M, außerdem aber zur Herausgabe des Hamelnschen Urtundenbuchs noch 200 M gewährt. Der Lüneburgischen Landschaft verdanken wir eine Beihülfe von 800 M, dem Provinzial=Landtage die Bewilligung von 600 M für die Fertigstellung der "Lüneburgischen Junftrollen" (Band I der "Quellen und Darsstellungen zur Geschichte Riedersachsens").

Diese für die "Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens" bestimmten Einnahmen sind jest aus der allgemeinen Jahresrechnung ausgeschieden und in einem Separat-Conto verrechnet. Laut Anlage D. betragen die Einnahmen auf diesem Separat-Conto, einschließlich der bereits im vorzährigen Jahresbericht verzeichneten Gabe von 1000 M, die uns Frau Frieda Lipperheide in Berlin zugewandt hat, 3120 M, die Ausgaben dagegen, einschließlich der Beslegung von 1500 M in Werthpapieren, 2989 M 60 A, so daß ein Baarbestand von 130 M 40 H und ein Depot von Werthpapieren im Betrage von 1500 M vorhanden ist.

### III. Wiffenschaftliche Thätigkeit des Bereins.

Der im vorigen Jahre angekündigte erste Band der "Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens" ist nunmehr ausgegeben. Derselbe ist betitelt: Die älteren Lüneburgischen Zunftrollen, herausgegeben von Sduard Bodemann.

Die Arbeiten für ben zweiten Band, das Sameler Ur= fundenbuch, find ihrem Abschlusse nabe. Während des letten Sommers ist das Material durch Ausbeutung verschiedener Archive, besonders des Staatsarchivs zu Münster, des Familien= archivs des Herrn v. Hate zu Ohr, wo fich namentlich auch ein reicher Bestand Saftenbeckscher Urtunden vorfand, Rlofterarcios zu Loccum, ber Handschriften ber Bibliothek bes Rgl. Oberlandesgerichts zu Celle und der Rgl. Bibliothek zu Hannover, erheblich vergrößert worden. An letterem Orte hat herr Rath Bodemann vier alte handschriften bes Bonifaciusstifts zu hameln constatiert und dem herausgeber freundlichst übermittelt. Auch in hameln felbst fanden sich noch nachträglich größere Urtundenmaffen, alte Stadtrechnungen, Flurfarten u. A. bor. Der Berausgeber, Berr Dr. Meinardus, hofft in Kurze das fertige Manuscript dem Ausschusse vorlegen zu fönnen.

Die Zeitschrift bes Bereins bringt in dem Jahrgange 1883 acht größere Arbeiten und eine Anzahl kleinerer Mittheilungen.

Die bisherigen Publicationen des Bereins sind, so weit sie nicht vergriffen, unter Beifügung der für die Bereins=mitglieder festgeseten Kaufpreise in Anlage G. aufgeführt.

Un den historischen Abenden des Wintersemesters 1882/83 find folgende Borträge gehalten:

- 1) Herr Archiv-Afsikent Dr. Meinardus entwickelte den historischen Kern der Hameler Kattenfängersage. Der Vortrag ist im Jahrgang 1882 unserer Zeitschrift abgedruckt.
- 2) und 3) Herr Studienrath Dr. Müller stellte in zwei Borträgen die Geschichte und die wichtigsten Resultate der Außegrabungen in Niniveh und Babylon zusammen.
- 4) Herr Senator Culemann behandelte die Email-Arbeiten von den ältesten Zeiten bis zum Ausgang des Mittelsalters und legte Broben derselben aus seiner Sammlung vor.

- 5) Herr Archivar Dr. Sattler sprach über die europäische Bedeutung der Thronbesteigung Wilhelms III. von England.
- 6) Herr Abt und Ober-Confistorialrath Dr. Uhlhorn stellte die Resultate seiner Forschungen über die Heiligen-Geist-Spitäler im Mittelalter dar.
- 7) Herr Symnafial Derlehrer Dr. Köcher schilberte die Wirksamkeit des hannoverschen Bicekanzlers Jacob Lampadius. Sin Auszug aus dem Bortrage ist in der Allgemeinen Deutsschen Biographie XVII, 574 ff., gedruckt.

### IV. Jahresberfammlung.

Um dritten Pfingsttage, dem 15. Mai, unternahm der Berein eine bom schönsten Wetter begunftigte Ercursion nach Hilbesheim, an der sich nicht nur aus Hannober, sondern auch aus Celle und anderen Orten eine ansehnliche Rahl von Mitaliedern und Freunden des Bereins betbeiliate. Die liebenswürdige Führung der hildesheimer herren und insbesondere das thätige Intereffe des herrn Bürgermeifter Strudmann und bes herrn Senator Dr. Römer, benen ber Ausschuß an dieser Stelle ben Dank wiederholt, bereiteten dem Berein einen lehr= und genugreichen Tag in der alt= ehrwürdigen, tunftgeschmüdten Stadt. Die erste Wanderung durch die Stadt faßte vornehmlich die alten Holzarchitekturen und die modernen Bauten ins Auge. Nach einem Frühftück im Unionsbause fand im Concertsaale besselben eine Bereins= figung ftatt. Nachdem herr Bürgermeifter Strudmann ben Willfommensgruß der Stadt dargebracht und herr Senator Culemann benfelben erwidert hatte, murden zwei Bortrage Berr Oberlehrer Dr. Röcher stellte ben Ursprung und die Wirksamkeit des hildesheimer Bundes von 1652 dar. Berr Senator Dr. Römer erläuterte die Runftalterthumer Dann wurden der Dom und der Domschat, die der Stadt. Michaeliskirche und das städtische Museum besichtigt. Bei dem Diner, an dem ungefähr 90 Herren theilnahmen, toaftete Ercelleng von Sandrart auf Se. Maj. ben Raiser, Berr Burgermeifter Strudmann auf ben Berein, Berr Archivar Dr. Sattler auf die Stadt Hilbesheim. Daran folog fich ein Besuch ber Gobehardifirche und ein Spaziergang nach bem Berghölzchen an. Gine Bereinigung in der Domschenke beschloß ben alle Bersammelten in jeder Weise befriedigenden Tag.

# V. Die Sammlungen des Bereins.

Die Bibliothek ist den Mitgliedern des Bereins jeden Mittwoch und Sonnabend von 2 bis 4 Uhr geöffnet. Die Bücher werden nur auf höchstens drei Monate ausgeliehen. Im Jahre 1882 sind 590 Bände ausgeliehen.

Vermehrt ist die Bibliothek sowohl durch die regelmäßigen Publicationen der correspondierenden Bereine und Institute, als auch durch Geschenke und Ankauf, wie die Anlage A. ausweist.

Der historische Lesezirkel, welcher dazu bestimmt ist, die durch den Schriftenaustausch mit 125 correspondierenden Bereinen und Instituten unserm Berein zugehende reiche Folge von Publicationen, sowie die aus den Mitteln des Bereins für die Bibliothek angeschafften Bücher auf eine bequeme Weise zur Kenntnis der Geschichtsfreunde zu bringen, zählte im letzten Jahre 28 Theilnehmer. (Vgl. Anlage D.)

Die Alterthumssammlungen im Provinzial=Museum haben auch im gegenwärtigen Berichtsjahre wiederum fehr ansehnliche Bereicherungen erfahren, durch welche diefelben ihrer Beftimmung, für die vaterländische Alterthumskunde eine monumentale Grundlage zu bilden, mehr und mehr fich nähern. Kür die vorgeschichtlichen Alterthumer waren es wiederum besonders umfassende Ausgrabungen, die ihnen einen großen und, in Folge der sorgfältig beobachteten Fundverhältnisse, werthvollen Zuwachs zugeführt haben. So wurden bei Reut= bubren, in der Begend von Göttingen, in der bier gelegenen gahlreichen Gruppe beidnischer Grabhugel auf Roften ber Rönig= lichen Regierung und des Landes-Direktoriums höchft eingehende Ausgrabungen unternommen und deren Ergebnisse dem Provinzial=Museum einverleibt. Die Berichte über dieses Unternehmen von herrn Dr. Grabbe aus Liebwegen bei Budeburg, welcher basselbe mit bem herrn Stud. Müller aus Grone bei Göttingen ausführte, während Berr Brofessor Dr. W. Rraufe au Göttingen und Studienrath Dr. Müller ber Oberleitung sich unterzogen, verdienen alle Anerkennung und gewähren schätbare Beitrage zu ben vorgeschichtlichen Fundarchiven unserer Sammlungen. Ferner wurden bei Wehben im Amte Lehe die Untersuchungen auf dem großen Urnenfriedhofe daselbst unter ber Leitung bes herrn Dr. hoftmann zu Celle auch in Diesem Jahre mit glanzendem Erfolge fortgefest. Die bier überaus zahlreich zu Tage kommenden Gefäße — im Provinzial= Museum sind beren bereits über 400 — werden in ber teramischen Abtheilung unserer prähistorischen Sammlungen bezüglich der Wichtigkeit eine der ersten, bezüglich der Schönheit unzweifelhaft die erste Stellung einnehmen. Eine kleine Anzahl berselben ift zum Zwed ber Abformung für bas römisch= aermanische Central-Museum nach Mainz gesandt worden und ber Direttor besfelben, Dr. Ludwig Lindenfcmit, fpricht bafür seinen Dank mit der Berficherung aus, "daß die über= aus willtommene, höchft werthvolle Sendung eine folche fei, wie fie gerade in dieser Beziehung, nämlich ber Gefäße, tein anderes Museum Deutschlands dem Mainzer Museum hatte zuwenden fönnen." Es sei hier gleich bemerkt, daß das lettere sich auch in zuvorkommender Weise erboten hat, die zerbröckelten Exemplare in der wichtigften Reihenfolge unserer Gefäßsamnilung, nämlich ber Steingrabergefäße, in gründlicher Reparatur wieder zusammenzuseten und auszubessern — ein Anerbieten, das, bon so zuberlässiger Seite gemacht, selbstverftändlich mit freudigem Danke angenommen haben. Sodann fügte es sich, daß bei Loxstedt, wie Wehden im Amte Lehe gelegen, und zwar unmittelbar bei Dünenfähr auf bem Boden des Gutes Nückeln, ein zweiter Urnenfriedhof entdeckt wurde und auf Rosten des Provinzial = Museums für unsere Sammlungen aufgenommen werden konnte. Wir haben hier mit besonderem Danke die Freundlichkeit anzuerkennen, womit herr Staatsminister a. D. Freiherr v. hodenberg, der Besither des genannten Gutes und Mitglied unseres Bereins, die Untersuchungen gestattet und gefördert hat. werthvolle Ergebnis derfelben besteht gegenwärtig in 182 Ge= fäßen und vielen Beigaben von Bronze, Gifen und anderen Stoffen, unter welchen zwei in einer ber Urnen gefundene römische Münzen um beswillen besonders hervorgehoben werden muffen, weil wir in ihnen den Anhalt für die Altersbestimmung bes Friedhofs greifbar in Banden haben. Die Stude find von Söhnen Conftantins bes Großen geschlagen, die eine von Crispus aus bem Jahre 326, die zweite von Conftantius II. Während diese Untersuchungen von Studienrath 317-362. Dr. Müller, zulet unter Affistenz bes herrn Stud. archaeol. Temes aus Berben, erledigt wurden, wurde eine andere Ausgrabung und zwar in Grabhügeln bei Brodhöfe in der Nähe von Ebstorf nach seiner Anleitung von dem Herrn Brovinzial=Förster Mener auf Rosten des Museums gleichfalls mit gutem Erfolge ausgeführt. Bei weitem bedeutender ift indeffen ein Unternehmen, das gang fürzlich in Angriff genommen, aber nur erft zu einem Theile in feinen Schwierig= feiten bewältigt werden konnte. Bei Burgftemmen, in der Nachbarschaft von Nordstemmen, liegt nämlich wohl die größte vorgeschichtliche Necropole, welche sich in der Proving bis auf unsere Tage erhalten hat: hier erheben sich im s. g. Ofterholze malerisch gruppiert und umschattet von einem fräftigen, hin und wieder von Radelgehölz durchsetten Laubwalde, der in seiner hohen Lage schon von weitem dem Auge sichtbar wird, genau 120 mächtige Grabhügel, an welche sich ferner wohl noch ebenso viele anreihen, die in andern naben Gehölzen und auf benachbarten, vordem gleichfalls bewaldeten Feldfluren fich finden. Bor längerer Zeit wurde hier außerdem ein nabe gelegener kleiner Urnenfriedhof zerftört und untrügliche Anzeichen laffen schließen, daß fich innerhalb der weiten Braberftätte ehemals auch folche Steinkammern befanden, wie fie, aus gewaltigen Granitfindlingen conftruirt, in größerer Zahl im nördlichen Theile der Proving erscheinen. Bis jest konnten von jenen Grabhugeln, die aus schwerem Erdboden aufgeschüttet und mit Bäumen beftanden oder Wurzelftoden durch= fett sind, in Folge einer Geldbewilligung ber Provinzialftande unter ber Leitung bes Studienraths Dr. Müller und specieller Auffichtführung bes herrn Stud. archaeol. Temes nur erft 8 geöffnet werden, und obwohl die gefundenen Alterthümer:

einige Brongen, ein Steinmeffer, gertrummerte Urnen u. bergl. nicht fehr zahlreich sind, so bilden fie doch schon beswegen eine sehr willkommene Bereicherung unserer Sammlungen, weil in diesen überhaupt prähistorische Funde aus dem Süden ber Proving bis jest nur fehr spärlich vorhanden find. war der Zwed der oben erwähnten Ausgrabungen bei Reutbühren, eben diesem Mangel in etwas abzuhelfen, und aus bem gleichen Grunde wird gegenwärtig auch die Untersuchung einer großen Gruppe von Grabhugeln im Ottenberge bei Sattenhausen im Amte Reinhausen auf Roften ber Röniglichen Regierung durch ben Studienrath Dr. Müller unter Mitwirfung bes Professors Dr. Rrause ju Göttingen in umfassender Weise ausgeführt. Indessen, über diese noch im Gange befindlichen Ausgrabungen, die hoffentlich gleichfalls ben Bestand im Museum in willkommener Beise vermehren werden, wird Weiteres erft im nächsten Nahre zu berichten sein. Schließlich: bei Bokensborf im Amte Fallersleben wurden bei einer Stragenanlage f. g. Reihengraber aufgefunden. Eine vorläufige Untersuchung des Studienraths Dr. Müller auf Rosten der Röniglichen Regierung ergab einen alten Benbenkirchhof an biesem Plage; die Reihen ber Stelete waren von spärlichen Artefatten, einigen Gifensachen, einem Thongefäße und einem befetten Bruchstude eines Brongeschmudes begleitet; der wichtigste Rund aber waren zwei unter einem ber Schabel liegende Brafteaten Beinrichs bes Löwen, bochft feltene Gepräge, durch welche das Alter des Friedhofs fich aenau bestimmte. Indem derfelbe unzweifelhaft bereits ben driftlichen Zeiten angehört, fällt er für die prabiftorischen Sammlungen natürlich außer Berücksichtigung; ba aber für ofteologische und ethnologische Fragen die Stelete nach dem maggebenden Urtheile Rudolph Birchow's von erheblicher Wichtigkeit find, so dürften die Untersuchungen bei Bokensdorf bemnächst fortgesett werden. Die bisher dort gemachten Funde von Alterthümern find in unfer Brovinzial = Museum über= gegangen.

Wenden wir uns hiermit zu den Sammlungen aus dem Mittelalter und der neueren Zeit, so können

wir uns auch über die Bereicherung dieser zweiten Abtheilung mit großer Befriedigung aussprechen. Die Reihe ber Gpps= abguffe ift durch Abformungen von 14 Theilen von dem berühmten Schnitaltare bes Meifters Brüggemann im Dome zu Schleswig und burch einen Abaug ber herrlichen Gnaben= berger Marienstatue ansehnlich vermehrt; außerdem ift die Abformung mehrerer der iconen Grabsteine grubenhagenicher Bergöge in der Marktfirche ju Ofterode vorgenommen worden. Die Sammlung von Tafelgeschirr erfährt eine Bervollständigung durch die bestellte galvanoplaftische Nachbildung des großen Gieggefäßes in Geftalt eines ftebenden Löwen, ebemals im Rathhause zu Lüneburg, gegenwärtig im Kunstgewerbe=Museum Andere Zuwendungen find bem Beftande an Schmuckgegenständen, Rostumen, Schnitzereien 2c. zugute ge-Die wesentlichste Vermehrung ist aber in dieser Abtheilung unserer Münzsammlung zu Theil geworden, indem für diese im Berichtsjahre 419 Stude, meift größere Geprage, Thaler und Schaumungen, darunter nicht wenige Seltenheiten, mit Aufwendung erheblicher Rosten angekauft wurden.

Es erübrigt uns noch, allen Förberern unserer Bestrebungen für die historischen Sammlungen, dem Herrn Ober Präsidenten, den Provinzialständen, dem Landess Direktorium, der Königlichen Kloster-Kammer und Königlichen Finanz Direktion, nicht weniger aber auch unseren übrigen Gönnern an dieser Stelle unsern verbindlichsten Dank mit der Bitte abzustatten, daß auch in Zukunft unsere Sammlungen zum Ruzen und zur Zierde der Provinz sich eines allseitigen Wohlwollens erfreuen mögen.

Das Berzeichnis des diesjährigen Zuwachses im Ganzen geben wir in der Anlage B.

# Berzeichnis

ber

Acquifitionen für die Bibliothek des Bereins.

# 1. Geschenke von Behörden und Gesellschaften.

Bon ber archaologifden Gefellichaft in Berlin:

7907. Ueber die Berwendung von Terrafotten am Geison und Dache griechischer Bauwerke. (49. Progr. zum Wincelmannsfeste.) Berlin, 1881. 4.

Bon ber Commiffion ber Beralbifden Ansftellung in Berlin:

7948. Hilbebranbt, A. M., Katalog ber Heralbischen Ausstellung in Berlin 1882. Berlin, 1882. 8.

Bom Berein für Geschichte und Alterthumstunde Erfurt gu Erfurt;

7877. Kirchhoff, A., Erfurt im 13. Jahrhunbert. Gin Geschichts= bilb. Berlin, 1870. 8.

7911. Beigenborn, J. C. D., Amplonius Ratingt be Berta und feine Stiftung 2c. Erfurt, 1878. 8.

Bom Berein für niederbentiche Sprachforschung in Hamburg:

7938. Korrespondenzblatt des Bereins für niederdeutsche Sprachsforschung. 1.—5. Jahrg. Hamburg, 1877/80. 8.

Bom Königlichen Landes = Direktorium hierfelbft :

4975. Subendorf, H., Urkundenbuch zur Geschichte ber Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande. 11. Thl. 2. Abthl. Personen=Register. Hannover, 1882. 8.

Bom Comité der Henriettenstiftung hierselbst:

7391. Jahresbericht bes Henriettenstifts 1881. Hannover, 1882. 8.

Bon ber Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noortbrabant te 's Hertogenbosch.

7913. Hezemans, L. C. de St., Janskerk te 's Hertogenbosch. (Platte 1—10.) Fol.

Bom Berein für heffische Geschichte und Landestunde gu Raffel:

8006. Dunder, M., Dentmal Joh. Windelmann's von J. G. Gerber. Raffel, 1882, 8.

Bom biftorifden Bereine von Riederbayern in Laubsbut:

7917. Kalcher, A., Die Wittelsbacher Fürstenurkunden des Stadtarchivs Landshut bis zum Erlöschen der Landshuter Regenten = Linie. Landshut, 1880. 8. 7918. Ralcher, A., Zum Landshuter Stadt-Jubilaum. Landshut, 1880. 8.

### Bom Mufeumsvereine ju Luueburg:

- Dritter und vierter Jahresbericht des Museumsvereins für das Fürstenthum Lüneburg 1880/81. Lüneburg, 1882. 8.
- Bom hennebergischen alterthumsforschenden Bereine zu Meiningen: 8003. Schaubach, A., Einlabungsschrift zur Feier bes 50 jährigen Bestehens bes hennebergischen alterthumsforschenden Bereins zu Meiningen. Meiningen, 1882. 8.
- Bom Bereine für die Geschichte der Stadt Nürnberg an Nürnberg: 7910. Jahresbericht bes Bereins für Geschichte ber Stadt Nürnberg über bas britte Bereinsjahr 1880. Nürnberg, 1881. 8.

### Bom hiftorifden Berein zu Donabriid:

- 8000. Beltmann, S., II. Nachtrag zum Berzeichnis ber Bibliothef und hanbschriftlichen Sammlungen bes historischen Bereins zu Osnabrud. Osnabrud, 1882. 8.
- Bon dem Berein für Geschichte der Drucksachen in Böhmen zu Prag: 7956. Hüttel, S., Chronik der Stadt Trautenau (1414—1601). Prag, 1881. 8.
- Bon der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Brag: 7310. Jahresbericht der k. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften über das Jahr 1879/80. Prag, 1880. 8.
- **Bon der Gesellschaft der Salzdurger Landeskunde zu Salzdurg:**7914. Beiträge zur Kenntnis von Stadt und Land Salzdurg.
  Salzdurg, 1881. 8.
- Bom Berein für Geschichte und Alterthümer zu Stade: 7959. Das älteste Stader Stadtbuch von 1286. Heft 1. Stade, 1882. 8.

# II. Privatgeschenke.

# Bom Sauptmann v. Brandis hierselbst:

7906. (Brandis, S. v.) Hannoversche Kriegsbilber. I. Festschrift jum 27. Juni 1879. Hannover, 1881. 8.

# Bom Herrn Archivar Dr. R. Döbner hierfelbft:

- 7946. Döbner, R., Die Stadtprivilegien Herzog Otto bes Kindes und die altesten Statuten ber Stadt Hannover. Hannover, 1882. 8.
  - Bom Herrn Landgerichtsrath Fabricius in Celle:
  - Berzeichnis ber Urkunden des Klosters Wienhausen. Abschrift des von Böttcher angefertigten Repertoriums.

# Bom Geh. Sanitätsrath Dr. med. E. Sahn hierfelbft:

7915. 1 Convolut enth.: Actenstücke, Brochüren, Correspondenzen 2c. des Bereins gegen das Moorbrennen. 8., 4. u. Fol.

### Bon der Sahn'iden Budbandlung bierfelbft:

7414. Monumenta German. histor. Legum sectio V. Formulae. Pars I. Hannoverae, 1882. 4.

2519. Monumenta German, histor. Scriptores. Tom. XXVI. Hannoverae, 1882. Fol.

### Bom Geh. Legationsrath a. D. von Beimbruch hierfelbst:

7960. Grotefend, S., Urfundenbuch ber Familie von Beimbruch. 1142—1500. Frankfurt a. M., 1882. 8.

### Bon der Helwing'schen Buchhandlung hierselbst:

7903. Abler, S., Bur altesten Geschichte bes Welfenstammes. San-nover, 1881. 8.

### Bom Ardibrath Dr. Janide bierfelbit:

8001. Pfannenichmibt, S., Fragen behufs einer ausführlichen Sammlung von Sagen, Sitten, Gebräuchen und Bolts= meinungen in Elsaß= Bothringen. Colmar, s. a. 8.

### Bom Bortier Jante hierselbst:

— Zweiter Jahresbericht ber Geographischen Gesellschaft in Han-nover. 1880/81. Hannover. 8. 7850. Verzeichnis ber 50. Kunstausstellung in Hannover. 1. und

2. Abthl. 1882. 8.

7919. Die Kunft= und Gemälbe=Sammlungen ber Billa Herhold in

Hannover. (Bersteigert 27.—31. Marz.) 1882. 8.
6165. Ranne, St., Deffentliche Begründung ber Klage gegen ben General-Lieutenant von Tschirschnitz. Berlin, 1864. 8.

7940. Zur Erinnerung an Carl Lubwig Grotefend. Hannover, 1874. 8.

7941. Statuten der allgem. Kranken=, Sterbe= und Unterstützungs= taffe 2c. Hannover, 1875. 8.

7942. Statut des Bereins der städtischen Feuerwehr. Hannover. s. a. 8.

# Bom Comnafial = Direttor Dr. phil. Rranfe in Roftod:

7920. Nathan Chytraei Ludi Literarii sciographica. Herausgegeben von Dr. J. Timm. Rostock, 1882. 4. (Schulprogramm.)

# Bon Herrn Dr. Richard Lebmann in Salle:

8004. Lehmann, R., Ueber instematische Förberung wissenschaft= licher Landeskunde von Deutschland. Berlin, 1882. 8.

# Bom Oberbanrath Mithoff bierselbst:

7908.

Mithoff, H. B. H., Mittheilungen über die Familie Mithoff bürgerlicher und geabelter Linie. Hannover, 1881. 4. Mithoff, H. B., Mittelalterliche Künstler und Werksmeister Riedersachsens und Westfalens. 2. vermehrte Aust. 8009. Hannover, 1883. 8.

# Bom Bostsecretar Quant in Göttingen:

42 Brochuren zur Sannover = Braunschweigschen Landes= geschichte 2c. 8. (Biele Doubletten.)

# Bom Senator Dr. S. Schläger hierfelbft:

Deutschland und bas Bismard'iche Regierungsspftem, Berlin, 7921. 1879. 8.

Lueber, C., Der neueste Cobifications = Versuch auf bem 7922 Gebiete bes Bölkerrechts. Erlangen, 1874. 8.

7923. Wen mablen wir? Deutsche Gebanten eines Braunschweigers. Braunschweig, 1881. 8.

Statuten ber Hannoverschen Musikakabemie, von 1866-67. Hannover, 1881. 8. **7924**.

**792**5. Die Verhandlungen des Reichstages über Wahlbeeinfluffungen. Berlin, 1881. 8

**7926.** Statuten bes beutschen Schulvereins in Deutschland. Berlin, 1881. 8.

7927. Protokolle ber Verhandlungen bes 4. deutschen Backertages

ju Osnabrud. Bremen, 1880. 8. Bericht bes Comités für Ferien-Colonien armer franklicher **7928**. Kinder aus Hannover und Linden auf das Jahr 1881. s. a. et l. 8.

Rechenschaftsbericht bes "Bereins gegen hausbettelei" 1880/81.

Hannover, 1881. 8. Fischericht über die chirurgische Abtheilung bes Stadtkrankenhauses zu Hannover. Hannover, 1881. 8. 7930. Außerdem Wahlberichte, Brogramme 2c.

**7949**. Rücklick auf die Entstehung und ben Bau ber Gotthardbahn.

Luzern, 1882. 8. Hecht, H., Mhein=Wefer=Elbe=Kanal. Hannober, 1882. 8. Monatsschrift, internationale. 1. Band. Heft 2. Chemnis, **7950**. 7951. 1882. 8.

Arendt, Kardorff und Koch, Schriften bes beutschen Bereins für internationale Doppelwährung. Heft 4, 5 u. 7. **7952**. Berlin, 1882. 8.

7953. Betition ber Königl. Residenzstadt Hannover, betr. bie An-

erfennung der Leibnig-Realschule 2c. Hannover, 1882. Fol. 7850. 41. u. 45. Berzeichnis der Kunstausstellung in hannover 1873 und 1877. 8.

7857. Jahresberichte ber Warteschulen 1872 u. 1877. Hannover. 4. 8010. Hirth, G., Annalen bes Nordbeutschen Bundes und bes Deutschen Zollvereins. 1868. 1. Heft. Berlin, 1868. 4.

1 Convolut Zeitungen 2c.

## Bom Dr. R. G. Stillfried in Berlin:

7909. Stillfried, R. G., Die ältern Siegel und das Wappen ber Grafen von Rollern 2c. Berlin, 1881. 4.

# III. Anaekaufte Bücher.

3338. Hiftorisches Taschenbuch. 6. Folge. 1. u. 2. Jahrg. Leipzig, 1882. 8.

7548. Stadelmann, R., Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für bie Lanbescultur. 2. Bb. (Publ. aus ben Preuß. Staats-archiven 11. Bb.) Leipzig, 1882. 8.
7937. Poschinger, Preußen im Bundestag. 1.—3. Thl. Leipzig,

1882. 8.

7547. Lehmann, Breugen und die Rathol. Rirche. 3. Bb. Leipzig, 1882. 8.

4024. Stüve, C., Geschichte bes Hochstifts Osnabrud. 3. Bb. Jena, 1882. 8.

7958. Borders, D., Unter welfischem Scepter. 2. Aufl. Sof. 1882. 8.

7943. Grote, D., Legison beutscher Stifter, Rlofter und Orbenshäuser. 1.—3. Lief. Ofterwied, 1881. 8.

3646. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit. Lief. 66-68. Leipzig, 1882. 8.

8002. Seinemann, D. v., Gefdichte von Braunschweig und San-

nover. 1. Bb. Gotha, 1882. 8. Treitschke, H. v., Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahr-hundert. 2. Bb. Leipzig, 1882. 8. 7534.

4870. Bibliothet bes literarischen Bereins in Stuttgart. 151/157. Bublication, enthaltend:

Chronit bes Bidenklofters in Billingen. Glas. Eriftan und Isolbe. v. Pfaff. 151.

152.

153. Lutwins Abam und Eva. v. Hofmann u. Mener.

154. Der Basler Alexander. v. Werner.

Afchaufen's Reife nach Rom. v. Bauptle. 155.

156. Egerer Frohnleichnamsspiel. v. Milchsad. 157. Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Or-

leans, 7. Sammlung. v. Halland. Tübingen, 1882. 8. 8118. (A. Olbenburger), Constantini Germanici ad Justum Sincerum epistola politica de pergrinationibus Germanorum etc. Cosmopoli. (c. 1660.) 12 °.

# Berzeichnis

٤ į, ŀ

ţ.

il.

Œ.

χ:

8 100 m be8

Zuwachses zu den Sammlungen des Provinzial= Museums an Alterthümern.

# I. Vorgeschichtliche Alterthümer.

- Spindel aus Elfenhein, Funbort Megara. Gefauft aus Athen.
- 2. Armring von Bronge. Auf einem Grabhugel bei Rolf= fen, Amt Winfen an ber Lube. Auf provinzialftanbifche Roften ausgegraben.
- 3. Anochenreste und Urnenscherben, aus dem Haghugel bei Hedemünden.
- . 4. Bronzekeil, Fundort: Oberobe bei Hedemünden. Gekauft. 5. Oberer Theil einer Schmudnadel, sowie Bruchstücke verschiedener anderer Nadeln, 3 gut erhaltene Arm= ringe und Bruchstude von folden, ein Fingerring mit Anochenrest und ein zerbrochener besgl., fämmt= lich von Bronze; 4 Meiser und 1 Pfeilspige von Feuerstein; 1 Betstein, 1 Thongefäß, Urnenbruch= stücke, Knochenreste und eine Anzahl Steine. gegraben auf Koften ber Königlichen Regierung und ber Brovinzialftande bei Rautbühren in ber Gegend von Göttingen.
  - 6. Gin Dold von Bronze, eine große Lanzenspike von Gifen, ein Schlüffel besgl, eine fleine Fibel besgl.; verzierte Beichlagftude, Bruchftude verschiebener Fibeln, kleiner verzierter Doppelknopf, eine gut erhaltene Bincette und Bruchstücke einer folchen, ein zerbrochener verzierter Armring, 6 schlichte und ein halber Ring, sämmtlich von Bronze; einige Per= len, Eisentheile und eine Anzahl Steine; ferner 182 theil's heile, theil's zerbrochene Urnen mit ihrem Inhalte an Bronze=, Eisen=, Gla8= und andern Gegenstänben, nebst zwei römischen Münzen. Aus-gegraben bei Lorstebt, A. Lehe. Bronzeabguß eines in Beermoor bei Lehe gefundenen
  - Aronenringes.
  - 8. Nachbildung des Goldschmucks von Hiddensöe und einer Spange von Swinemube. Betauft.
  - 9. Bruchstücke von 2 Armringen und 2 Schmucknadeln aus Bronze; Urnen, Brudftude und Rnochenrefte. Aus Grabhügeln bei Brodhöfc.
- 10. Gin Thongefäß; Bruchstücke eines Messers und eines Geräths von Eisen; Brakteaten von Heinrich dem

Lowen; Brongebraht mit einem Anopfe. Aus den Reihengrabern bei Bod'enstorf, Amt Fallersleben. 11. Dold von Bronge; aus einer Steintammer bei Oftereiftebt.

Abgegeben vom Königlichen Amte Zeven.

12. Gin fehr großes und 13 fleine Thongefäße; eine lange Bronzenabel, Theile von Bronzefibeln; Eisen= und Thonbruchftücke. Aus einem Grabe zu Chinsif in Italien. Gekauft burch Bermittlung bes Herrn Profesors Helbig in Rom.

13. 156 Thongefäße und ein Brongefäß, nebft Inhalt an fleinen Alterthumern; ausgegraben bei Behben,

Umt Lebe.

14. Ein Steinhammer aus Borbegogen, einer besgl. aus Springe. Geichent bes herrn Baftors Engel in Guierobe.

15. Bwei Langenspiten, eine Rabel und ein Fragment bon Bronge; Urnenscherten; ein Feuersteinmeffer; eine fteinerne Schleuberfugel; zahlreiche Urnen = fcherben. Gefunden in Grabhugeln bei Burgftemmen. Ausgegraben auf provinzialständische Kosten.

Zinnabguß eines bei Fallingbostel gefundenen römisschen Golbringes. Geschenkt von Fran Wetterquist in

Celle.

17. Rleiner Steinkeil. Geichenkt vom Gutsbesitzer Herrn v. Bothmer in Landesbergen.

18. Gine eiferne Nabel. Gefunden in Abelftebt bei Stubben. Abgegeben von herrn Stud. archaeol. Temes in Berben.

# II. Gegenstände aus dem Mittelalter und der neueren Beit.

1. Metallnachbildung eines filbervergoldeten Kruges. Gekauft.

2. 10 gemalte Glasicheiben aus Töpingen. Abgegeben von ber Königl. Klofterkammer.

3. Langenfpige von Gifen; gefunden bei Grone. Gefchentt vom Profeffor herrn Rraufe in Gottingen.

4. Bronzemedaille auf die Bermählung der Prinzessin Sophie Dorothea 1706. Gefunden beim Abtragen des Südwalles bei Celle. Geschenkt vom Schneibermeister Herrn Eggers in Celle.

5. 14 Gppsabgusse von Theilen bes Bruggemann'schen

Altars in Schlesmig. Gefauft. 6. Aquamanile und 2 Statuetten von Bronze; 3 filberne Fingerringe mit Steinen befett; Kopftuch einer westphälischen Bäuerin. Gekauft.

7. 2 Epitaphien und 3 Schnizwerke von der alten Orgel in der Alexanderfirche qu Ginbed. Abgegeben

von der Königlichen Klofterkammer.

8. Shpsabguß ber Marienftatue von Unabenberg in

ber Bfalg. Befauft.

9. Befchlag eines Biftolentolbens; gefunden in ber Relb= mark Anemolter, Amt Stolzenau. Geschenkt vom Anbauer Wilking in Schinna.

10. Giferne Ofenplatte (17. Jahrhundert); geschenkt vom Guts=

besitzer herrn v. Bothmer in Landesbergen.

11. 19 Silbermungen von Silbesheim, Lippe, Braun-ichweig-Luneburg, Bremen 2c., 14 Rupfermungen von Ginbed, Luneburg 2c., 1 Schleswig-Solfteinifches. 4=Schillingftud bon 1707 und 1 Mungmeifterzeichen Beidentt von Herrn Baftor Engel in Ellierobe.

2 Bappenfteine bom abgetragenen Schloffe gu Bolpe. Abgegeben bon ber Königlichen Finang-Direttion,

Abtheilung für Forften.

13. Gin vergiertes Thongefaß aus Derie, Amt Calenberg; eine Breughade aus Gifen, gefunben auf ber Sune'ichen Burg bei Barbegfen; ein gerbrochener eiferner Reil; eine Anzahl Silber= und Rupfermungen; ein Gefäß= bed'el von Messing mit Inschrift, gefunden im Jeinser Holze, Amt Calenberg; 3 eiserne Kugeln, gefunden bei Lauenstedt daselbst; 2 Hofeisen, gefunden bei Thiedenswiese daselbst; ein Maschinentheil von Kupfer, in Form einer Doppelagt; ein Jierstüd (Griff) von Bronze. Geschenkt von Hofern Pastor Engel in Glierobe.

14. Gine in Bachs boffierte und colorierte Rlofterarbeit (Empfang Zephta's). Geschenkt von Frau Forstsecretair

Foertich in Thiebenwiese.

15. Eine steinerne Rugel. Geschenkt vom Gutsbesitzer Herrn v. Bothmer in Landesbergen.

16. Rreughade von Gifen, gefunden in ber Sunenburg auf dem Subholze bei Hebemunden vom Gastwirth Romisch in Hebemünden. Abgegeben vom herrn Generalmajor v. Opper= mann in Sannober.

17. Bratteat bon Belmftebt. Getauft.

18. 419 Mungen. Befauft.

19. Ein eiserner Dolch, 16. Jahrhundert, gefunden zu Bop= penburg. Abgegeben von herrn Stud. archaeol. Tewes zu Berden.

# Auszug

aus ber

Rechnung des historischen Bereins für Niedersachsen vom Jahre 1882.

| I. Einnahme. |             |                                                                          |             |     |                |             |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|-------------|
| Tit.         | 1.          | Ueberschuß aus letter Rechnung                                           | 194         | K   | 74             | كايد        |
| "            | 2.          | Erstattung aus den Revisions-Bemertungen                                 |             | "   | _              | **          |
| "            | 3.          | Riidstände aus Borjahren                                                 | 18          | "   | _              | *           |
| "            | 4.          | Jahresbeiträge der Mitglieder                                            | 1692<br>547 | ••  | 40             | **          |
| **           | 5.<br>6.    | Ertrag der Bublicationen                                                 |             | ••• | <del>4</del> 0 | •••         |
| "            | υ.          | Auf Separat Conto behuf der Bublic.                                      |             | "   | 05             | "           |
| ,,           | 7.          | Erftattete Borichüffe und Insgemein                                      | _           | "   | _              | "           |
|              |             | Summa aller Einnahmen                                                    | 2854        | M   | 19             |             |
|              |             | II. Ausgabe.                                                             |             |     |                |             |
| Tit.         | 1           | Borschuß aus letter Rechnung                                             |             | M   | _              | B           |
| "            | $\hat{2}$ . | Ausgleichungen aus ben Revifions-Bemerfungen                             |             |     |                | .,          |
| "            | 3.          | Ausgleichungen aus ben Revisions-Bemerkungen Richt eingegangene Beiträge | 4           | "   | <b>5</b> 0     | "           |
| "            | 4.          | Büreautosten:                                                            |             |     |                |             |
|              |             | a. b. Remunerationen 636 M - A                                           |             |     |                | ٠.          |
|              |             | c. Localmiethe                                                           |             |     |                |             |
|              |             | d. Feuerung und Licht 48 " 05 " 0. Für Reinhaltung ber Locale,           |             |     |                |             |
|              |             | fleine Reparaturen u. Uten-                                              |             |     |                |             |
|              |             | filien                                                                   |             |     |                |             |
|              |             | t. Allgem. Verwaltungstoften. 5 , 70 ,                                   |             |     |                |             |
|              |             | g. Filr Schreibmaterialien,                                              |             |     |                |             |
|              |             | Copialien, Porto, Inserate                                               |             |     |                |             |
|              |             | und Drudtoften 274 , 44 ,,                                               | 077         |     | 19             |             |
|              | 5.          | Behuf miffenschaftlicher Aufgaben                                        | - 511       | ••  | _              | "           |
| "            | 6.          | Behuf der Sammlungen:                                                    |             | "   |                | **          |
| "            | ••          | a. Behuf der Alterthümer — M — 3                                         |             |     |                |             |
|              |             | b. Behuf der Bilder und Dos                                              |             |     |                |             |
|              |             | cumente 278 ., 80 ,,                                                     |             |     |                |             |
|              | -           | 00. f f. b                                                               | - 278       | **  | 80             | "           |
| "            | 7.          | Behuf der Bublicationen                                                  | 1421        | "   | 51<br>—        |             |
|              | 8.          | Außerorbentliche Ausgaben                                                | 27          | "   | <u>58</u>      | "           |
| "            | -           | Summa aller Ausgaben                                                     |             | _   |                | <u>"</u>    |
|              |             | Bilance.                                                                 | 0200        | 0,0 | •              | <i>-</i> 9• |
|              |             | Die Einnahme beträgt                                                     | 2854        |     | 19             | æ           |
|              |             | Die Ausgabe bagegen                                                      | 3209        |     | 58             | 1)<br>11    |
|              |             | Mithin bleibt ult. December 1882 ein Deficit                             |             | "   |                |             |
|              |             | bon                                                                      | 355         | ж   | 39             | <i>.</i> J. |
|              |             | ar o                                                                     |             |     |                |             |

C. Roßmäßler, als zeitiger Schatmeifter.

# Separat=Conto

für bie

literarischen Publicationen des Vereins unter bem Titel

# Quellen nud Darftellungen aus der Gefdicte Riederfachfens

(jett aus ber allgemeinen Jahresrechnung ausgeschieben).

# I. Einnahme.

| 1                                                                                       |               |    |            |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------|------|--|--|
| Aus der Rechnung 1881 ausgeschieden                                                     | 2600          | ,, | <u>=</u>   | "    |  |  |
| Summa                                                                                   | 3120          | M. |            | Ŋ.   |  |  |
| II. Ausgabe.                                                                            |               |    |            |      |  |  |
| Aus der Rechnung 1881 ausgeschieden                                                     | 48            | M. | 05         | كويد |  |  |
| Filr Bublicationen                                                                      | 1479          | "  | 20         | "    |  |  |
| Ankauf von Werthpapieren                                                                |               | _  |            | _    |  |  |
| Summa                                                                                   | 2 <b>98</b> 9 | M. | 60         | り.   |  |  |
| Bilance.                                                                                |               |    |            |      |  |  |
| Einnahme                                                                                | 3120          | M. |            | كالم |  |  |
| Ausgabe                                                                                 | 2989          | "  | 60         | "    |  |  |
| Mithin ult. December 1882 Baarbestanb<br>(und 1500 M. in Werthpapieren nach Nennwerth). | 130           | M. | <b>4</b> 0 | كويه |  |  |

C. Rogmäßler.

# Auszug

## aus ber

Rechnung des Lesezirkels des historischen Bereins für Riedersachsen vom Jahre 1882.

# I. Einnahme.

| Ueberschuß ber vorigiährigen Rechnung                                                                                      | 47         | M | 73             | كار    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|--------|
| Jahresbeiträge von 28 Mitgliebern à 3 M und 1 Mitglieb à 1,50 M                                                            |            | " | 50             | 11     |
| Summa                                                                                                                      | 133        | M | 23             | B      |
| II. Ausgabe.                                                                                                               |            |   |                |        |
| Für Bücher und Zeitschriften<br>Buchbinderrechnung für Januar—Juli 1882<br>Desgl. für Juli— December 1882<br>Für den Boten | 5<br>15    | " | 70<br>40<br>30 | #<br># |
| Summa                                                                                                                      |            | - |                |        |
| Bilance.                                                                                                                   |            |   |                |        |
| Einnahme<br>Ausgabe                                                                                                        | 133<br>124 |   |                |        |
| Mithin bleibt ult. December 1882 ein Ueberschuß von                                                                        | 8          | M | 83             | بۇ.    |

C. Roßmäßler.

# Berzeichnis.

ber

Bereins - Mitglieder und correspondierenden Bereine und Institute.

# 1. Chrenmitglied.

Seine Königliche Hoheit der Herzog von Cambridge.

# 2. Correspondierende Mitglieder.\*)

Die Herren:

- Gießenburg, 1. d'Ablaing van Baron, Rath bei der Adels= fammer in Haag.
- 2. de Buffcher, Secretar ber Société royale des Beaux-Arts et de la Littérature in Gent.
- 3. Crecelius, Dr., Brof. in Elber-
- 4. Diegerick, Brof. und Archivar in Phpern.
- 5. Gachard, General-Archivar ber Belgischen Archive in Bruffel.
- 6. Hoftmann, Dr. phil., in Celle. 7. Leemanns, R., Dr., Director bes Rieberlänbischen Museums für Alterthümer in Leiden

- 8. Lindenschmit, L., Dr., Confervator des Romifch = deutschen Central = Mufeums in Mainz.
- 9. Mayer, 3., Esq., in Liverpool. 10. Müllenhoff, Dr., Professor in
- Berlin. 11. Rante, L. v., Erc., Wirkl Geh.
- Rath in Berlin. 12. Riza-Rangabé, Minister a. D. in Berlin.
- 13. Talbot de Malahibe, Lord, Brafibent bes Archeological Institute in London.
- 14. Temple, Büreau-Chef in Befth.
- 15. Worfage, Staterath in Ropenhagen.

# Geschäftsführender Ausschuß.

a. In Hannover. Die herren:

- 1. Blumenbach, Oberft a. D.
- 2. Bobemann, Bibliothefar, Rath.
- 3. Braun, Landdroft a. D. 4. Bronnenberg, Steuerbirector a. D.
- 5. Culemann, Senator.
- 6. Döbner, Dr., Archivar.

- 7. Dommes, Obergerichtsrath a.D. 8. Janide, Dr., Archivrath.
- 9. Jugler, Landsyndicus.
- 10. Röcher, Dr., Gymnafial-Oberlehrer.
- 11. König, Dr., Schatrath a. D. 12. Meyer, Dr., Realgymnas. Direct.
- 13. Mithoff, Oberbaurath a. D.
- 14. Müller, Schatrath.

<sup>\*)</sup> Diefe haben mit ben wirklichen Mitgliebern gleiche Rechte, find jeboch gur Leiftung von Jahresbeitragen nicht verpflichtet.

- 16. Miller, Dr, Studienrath und Confervator des Welfen - Dufeume.
- 17. v. Röffing, Freiherr, Land: ichafterath.
- 18. Rogmäßler, Buchhändler.
- 19. Sattler, Dr., Archivar.
- 20. Uhlhorn, Dr., Abt und Ober= confistorialrath.
- 21. v. Werlhof, Obergerichts Brafibent a. D.
  - b. Außerbalb Sannover. Die Berren:
  - 1. Goebete, R., Dr., Profeffor in Göttingen.

- 2. v. Lenthe, Oberappellationsrath a. D. in Lenthe.
- 3. Müller, Alb., Dr., Gymnafial-Director in Flensburg.
- 4. Pfannenschmid, Dr., Archiv-Direttor in Colmar.
- 5. Schmidt, Gust., Dr., Ghmnafial - Director ju Balberftabt.
- 6. v. Wangenheim, Freih., Klostertammer - Direct. a. D. in Baate.
- 7. v. Warnstedt, Dr., Geh. Re-gierungsrath und Curator ber Univerfität Göttingen.

# Birkliche Mitalieder.

NB. Die mit einem \* bezeichneten Mitglieber find neu eingetreten. Die herren Bereinsmitglieber werben ersucht, von jeber Beranberung in ber Stellung, Titulatur und bergl. bem Schahmeister Anzeige zu machen.

Die Berren:

Alfeld.

1. Theele, Paftor.

Altona.

2. v. Reden, Reg. - Affeffor.

Annaburg, Schloß (Kr. Torgau). 3. Purgold, Major.

Abelern bei Renndorf.

4. v. Münchhaufen, Staatsminister a. D.

Anric.

- 5. Berquet, Dr., Staatsarchivar.
- 6. Woltmann, Lehrer.

Banteln.

7. v. Bennigfen, Graf, Geh. Rath

Beienrode bei Kallereleben.

8. Knigge, Freiherr, Oberft.

Berlin.

9. Königliche Bibliothet.

10. Köhler, Hauptmann a. D. 11. Miller, Brovinzial-Schulrath.

- 12. v. Dennhaufen, Graf Jul., Rgl. Rammerherr und Ceremonienmeifter.
- 13. Rasch, Reg. u. Baurath.

14. Wait, Professor, Dr., Geh. Regierungsrath.

15. Warnede, Rechnungsrath

16. Beumer, Dr. ph.

Berienbrud.

17. Fuhrmann, Rreishauptmann.

Blankenburg.

18. Simonis, Collaborator.

Bodenem. \*19. Martin, Amtsrichter.

Branuidweia.

20. v Efchwege, Kreisgerichtsrath.

21. Banfelmann, Stabtarchivar. 22. Magistrat, löblicher.

Bredlum (Schleswig-Holstein). \*23. Bartels, Dr.

Bremen.

24. Eggers, Prem.-Lieutenant.

Bremervörde.

25. v. Cölln, Amterichter.

Büdeburg.

26. v. Strauß, Regierungsrath. 27. Sturtfopf, Bernh.

Burgdorf bei Leffe.

28. v. Cramm, Frhr., Sausmarfc.

Burtebude.

29. Brenning, Burgermeifter.

## Cadenberge.

30. Bremer, Graf.

#### Celle.

31. Bomann, Fabrifant. \*32. Brenbede, Buchhalter.

- 33. Ebeling, Dr., Gymnafial = Director.
- 34. Fabricius, Dr., Landgerichts= rath.

35. Frant, Rreishauptmann.

- 36. Frante, Dber = Apellation&= gerichts-Bräfident a. D.
- 37. Frante, Prof., Realgymnafial-Director.
- 38. Buigetti, Fabrifant.
- 39. Sabbe, Onmnafiallehrer.
- \*40. Hoftmann, G., Fabritant.
- 41. Mitlaff, Apotheter. 42. Noelbete, Ober = Appellation8= rath.
- 43. Schmidt, Senatspräfident des Ober = Landesgerichts.
- 44. Schmidt, Oberlandesgerichtsrath.
- 45. Schulze, Aug., Buchhändler.

### Clausthal.

46. Wrampelmeyer, Dr., Oberlehrer.

#### Colmar.

47. Pfannenschmid, Dr., Archiv-Director.

# Corvin bei Clenze.

48. v. b. Rnefebeck, Werner.

#### Dannenberg.

49. Windel, Senator.

#### Dent.

50. Sade, Regierungs-Baumeifter.

#### Döbren.

51. Bute, Dr., Oberamterichter a. D.

Dudenien (A. Neuftabt a. R.)

52. Erhardt, Pastor.

#### Ebstorf.

53. v. Meltzing, Schatzrath.

#### Ginbed.

- 54. Harland, Stifts-Cantor. 55. Kemme, Rector, Dr. 56. Kohrs, Amtsgerichtsschreiber.

#### Elberfeld.

57. Mosengel, Realfchullehrer.

### Elbing.

58. v. Schad, Lieutenant.

### Ellierode bei Sardegien.

- 59. Berner, Lehrer.
- 60. Engel, Paftor.

### Erfart.

61. v. Schack, Lieutenant.

Enftrupp, Amte Boya.

62. Wiegrebe, Oberamtmann.

## Flensburg.

63. Müller, Alb., Dr., Somnaf. Director.

### Frankfurt a. M.

64. v. Beimbruch, Baron, Minister u. Bunbestags-Gefandter a.D.

### Frendenberg bei Baffum.

65. v. Rorff, Amtshauptmann.

### Geftorf.

66. v. Linfingen, General.

### Gilten bei Ablden.

67. Bohlmann, Cantor.

### Godelbeim bei Sörter.

68. Graf von Bocholts = Affeburg.

### Göttingen.

69. Cramer von Clausbruch. Landgerichtsrath.

70. v Einem, Major.

71. Frensborff, Dr., Professor. 72. Goebete, R., Dr., Professor. 73. Quant, A., Bostfecretar.

74. Roscher, Landesgerichts = Brä= fident.

75. v. Warnstedt, Dr., Geh. Reg.= Rath u. Curator d. Universität.

\*76. Weiland, Dr , Professor.

77. Woltmann, Legge-Inspector.

# Grone bei Göttingen.

78. v. Belmolt, Baftor.

#### Salberstadt.

79. Schmidt, G., Dr., Gymnas.-Director.

#### Sambura.

- 80. Hahn, Senator.
- 81. v. Ohlendorff, Albertus.
- 82. v. Ohlendorff, Beinrich.

### Dameln.

83. Brecht, Buchhändler.

84. v. d. Busiche, Major z. D.

85. Dandert, Obergerichte-Brasident a. D.

86. Dörries, Dr., Symnaf .- Oberl. 87. v. Fifcher-Benzon, Syndicus.

88. Forde, Dr., Gymnafiallehrer.

89. Fromme, Aronanwalt.

90. Görges, Gymnaftallehrer.

91. Horntohl, Baftor pr. 92. Müller, E., Maschinenfabri-

93. Niemeyer, Th., Rebacteur. 94. Regel, Dr., Symnafial-

Director.

95. Schmibt, Burgermeifter a. D. Ďr., 96. Sertürner, Rechts= anwalt und Notar.

97. Spitta, Paftor.

98. Stiffer, Kaufmann.

99. Theilluhl, Rector.

100. Tröbst, Gymnasiallehrer.

### Sämelschenburg bei Emmerthal. 101. v. Klend, Rittergutsbesitzer.

### Hanuover und Linden.

\*102. Ahrens, Steinhauermeister.

103. v. Alten, Geh. Rath.

104 v. Alten, Rarl, Baron. 105. v. Alten, Bictor, Baron,

Lieutenant a. D.

106. Althaus, Baftor. 107. Anders, Rentier.

108. Angerstein, Commergrath. 109. Angerstein, Dr. phil

110. Bartels, Rarl, Banquier.

111. Beder, Rentier.

112 Benfen, Rechtsanwalt

113. v. Bennigsen, Lanbesbirector. 114. v. Berger, Confiftorialrath.

115. Bergmann, Geh. Rath.

116. Blumenbach, Oberst a. D.

117. v. Bod = Wülfingen, Regierungsrath.

118. Bodemann, Rgl. Bibliothefar, Rath.

119. Börgemann, Kaufmann.

120. Bojd, Baumeifter.

121. Boffart, Regierungsrath.

122. Both, Dr., Symnafiallehrer. 123. Böttcher, Baftor a. D.

124. v. Brandis, Hauptmann a. D.

125. Brauer, Rentier.

126. Braun, Lanbbroft a. D.

127. Brehmer, Medailleur.

Dr., Provinzial-128. Breiter, Schulrath.

\*129. v. Brentano, Friedr., Freiherr.

130. Brindmann, Oberftlieut.a.D. 131. Bronnenberg, Dr., Steuer-

Director a. D. 132. Brüel, Geh. Finanzrath a. D.

133. Buhfe, Regierunge- u. Bau-

134. Bunfen, Landgerichterath.

135. Burefch, Fr., Commergrath.

136. Burghard, Dr., Medic.-Rath. 137. Busch, Registrator.

138. Caspary, Dr., Rechtsanwalt. 139. Cohen, Dr., Medicinalrath.

140. Comperl, Bibliothefefecretar.

141. Culemann, Senator. 142. Culemann, R., Particulier.

143. Culemann, Lanbes - Deton.

Commiffär. 144. Diedmann, Dr., Schulbirect.

\*145. Diten, Kronanwalt.

146. Doebner, Dr., Archivar.

147. Dommes, Obergerichts=Rath

148. Dommes, Dr., Archiv-Affift. 149. Dopmeyer, Bildhauer

150. v. Düring, Landgerichterath. 151. Dudftein, Forstmeister.

152. Dur, Juwelier. 153. Ebert, Landschaftsrath.

154. Edert, Architett. 155. Elwert, Rentier.

156. Engelhard, Professor.

\*157. Erd, Forftmeifter. \*158. Faftenau, Brafident.

159. Fiedeler, Rittergutsbefiger.

160. v. Flöcher, General-Lieut. 161. Fragstein von Niemsdorff,

Major.

162. Frankenfelb, Regierungerath.

163. Freudenftein, Dr. Rechtsanwalt.

164. Gans, Banquier.

165. Göhmann, Buchdruder.

166. Göte, Architett.

167. Gropp, Geh. Justigrath. 168. Groß, Realgymnasiallehrer.

169. Grünhagen, Apotheter.

170. Grupe, Oberst a. D. 171. Gritter, Bürgermeifter a. D.

172. Sädermann, Dr., Provinzial=Schulrath.

173. be Saen, Dr.

174. Sagen, Baurath.

175. Sahn, Dr., Geh. Sanitats.

176. Hansen, Dr. med.

177. Safe, Baurath, Professor.

178. Saupt, Architett.

\*179. Heinzelmann, Buchhandler. 180. Herrmann, Dr., Gymnafial-Oberlehrer.

181. v. Hendwolff, Major.

182. Silbebrand, Senator.

183. Silmer, Dr., Baftor.

184. Sopfner, Baftor.

185. Hoppe, Juftigrath.

186. Hornemann, Symnafiallebrer

187. v. Hugo, Hauptmann a. D. 188. Bilpeben, Beh. Regierungs-

ratb.

189. Hurtig, Bürgermeifter a. D. 190. Jänede, G., Commergrath.

191. Janede, Louis, Sof Buchdrucker.

192. Janide, Dr., Archivrath.

193. v. Iffendorf, Hauptmann a. D.

194. Jugler, Landsyndicus. 195. Jung, Dr. med. 196. Kiel, Gymnasiallehrer.

197. Kindermann, Decorations= maler.

198. Klipfel, Oberft. 199. Kniep, Buchhändler.

200. v. Rnobelsdorff, Oberft. 201. Robbe, Major a. D.

202. Röcher, Dr., Gymnafial-Dber-

lebrer.

203. Rohts, Dr., Gymnafiallehrer. 204. Röllner, Amtegerichterath.

205. König, Dr., Schatzrath a. D

206. Rönig, Rentier.

207. Roten, G., Maler.

208. Augelmann, Dr. med.

209. Laves, Historienmaler.

210. Liebfch, Herb., Maler. 211. Linbemann, Rechtsanwalt. 212. Lift, Dr., General-Agent. 213. Libers, Juftizrath. 214. Littgen, Geh. Reg.-Rath.

215. Madenfen, Symnafiallehrer.

216. v. Malortie, Dr., Ober-Hof-

marichall u. Staatsminister

217. v. Meding, Oberftlieutenant.

218. Meinardus, Dr., Archiv-Affistent.

\*219. Meine, Amtsgerichtsrath a.D. 220. Mertens, Dr., Schulbirector.

221. Meyer, K. B., Dr., Reals gymnafial Director. 222 Mithoff, Oberbaurath a. D.

223. Mohrmann, Dr., Gymnafial-

lebrer.

224. Molitjan, Ober-Hofbaurath. 225. Müller, Generallieut. a. D. 226. Müller, Schatzrath. 227. Miller, Dr., Medicinalrath.

228. Miller, 3., Dr., Studienrath. 229. Müller, Rentier. 230. Narten, Bilbhauer.

231. Neubourg, Geh. Legations= rath a. D.

232. Nordmann, Maurermeister.

233. Defterley, Professor.

234. Ohlmener, Eisenbahn = In= spector a. D.

235. Oldekop, Geh. Reg. - Rath a.D.

236. v. Oppermann, General. 237. v. d. Often, Reg.=Rath.

238. Othmer, Buchbinder. 239. Pabst, Regierungsrath.

240. Bape, Baurath.

241. Berts, Dr., Oberlehrer. 242. Bobfe, Brivatgelehrter.

243. v. Reben, Oberjägermeifter.

244. Redepenning, Dr.,

gymnafiallehrer. 245. Reichard, Dr., Redacteur. 246. Reinede, Regierungsrath.

247. Renner, Seminarlehrer. 248. Richter, Baftor.

249. Rind, Raufmann.

250. Robby, Rarl.

251. v. Röffing, Freiherr, Landichafterath.

252. Rogmäßler, Buchhändler.

\*253. Rudorff, Landrichter.

254. Rühlmann, Dr., Geheimer Regierungerath, Professor.

\*255. v. Sandrart, Generallieut. Erc.

256. Sattler, Dr., Archivar.

257. Schäfer, Ohmnafiallehrer. 258. Scheller, Gymnafiallehrer.

\*259. Schepler, Geh. Regierungsrath

260. Schläger, Dr., Senator.

261. Schlette, Lehrer.

262. Schlüter, B., Hofbuchdrucker.

263. Schlüter, B., Buchbrudereibef.

264. Schult, D., Weinhanbler. 265. Schulze, Th., Buchhandler. \*266. Schulze, Regierungerath. 267. Schüttler, Rentier. 268. v. Seebach, Geh. Finang-Director. 269. v. Seefeld, Buchhanblet. 270. Seelig, S., Runfthanbler. \*271. Semper, Regierungsrath. 272. Sievert, Regierungsrath. 273. Simon, Dr., Amtsrichter. 274. Stalweit, Boftbaurath. 275. Sommerbrodt, Dr., Gymnafiallebrer 276. Spieler, Regierunge - und Provinzial-Sďjulrath. 277. Spit, Major. 278. Steffen, Baurath. 279. v. Steinberg, Geh Rath. 280. Steinberg, Lehrer an der höheren Töchterschule. 281. Stromeyer, Berg = Commiff. 282. Studmann, Divifionepfarrer. 283. Thilo, Ober-Confistorialrath. 284. Uhlhorn, Dr., Abt, Ober-Confistorialrath. 285. Ulrich, Dr., Adolf 286. v. Uslar-Bleichen, Frhr. Com. 287. Bogelfang, Dr., Sanitäterath. 288. Wachsmuth, Dr., Gymnafial-Director. 289. Walbaum, Regierungerath. 290. Wallbrecht, Architett. \*291. Wallmann, Forstmeister. 292. Weber, Major. 293. Wedefind, Landes-Geometer. 294. Wehrhahn, Dr., Lehrer. 295. Weichelt, A., Buchdruckereibef. \*296. Weise, Dr., Realgymnafiallehrer. 297. v. v. Wershof, Obergerichts-Präsident a. D.

# 302. Burg, Buchbindermeifter. 303. Ziehe, Dr., Medicinalrath. Harbura.

304. Loges, Baurath

·a. D.

Sardegien. 305. Menghaufen, Postverwalter.

\*298. Wesselhöfft, Major a. D.

301. Windthorft, Staatsminifter

299. Wefternacher, Rentier. \*300. Wilhelm, Staatsanwalt.

# Beidelberg.

306. Schweiter, Oberst.

Semmingen bei Sannover. 307. v. Alten, Ernft, Gutebefiger.

### Sildesbeim.

308. Cuno, Regier.- und Baurath.

\*309. Ficinus, Rebacteur.

\*310. Kriedrichs, Bostdirector.

311. von Hammerstein = Equord, Freiherr, Landschaftsrath. \*312. Derzog, Regierungs-Baumftr.

313. Soppenftebt, Amtmann.

\*314. Kalchoff, Gymnaf.-Oberlehr. \*315. Rayser, Bastor. \*316. Kirchhoff, Domcapitular u.

Symnafial - Director

\*317. Anappe, Regierungsrath.

318. Rrât, Dr. ph.

\*319. Lachner, Director der Kunstgewerbeschule. \*320. Meyer, D., Kaufmann.

\*321. Noemer, Dr., Senator. \*322. Schmidt, Dr. jur., Shudicus.

323. Sonne, Rector.

\*324. Struckmann, Landgerichts-Brafibent.

\*325. Strudmann, Burgermeifter.

\*326. Boß, Brofeffor am Gymna-fium Jofephinum.

\*327. Beichfel, Amterichter.

\*328. Wieter, Professor am Symnafium Josephinum.

# Sittfeld bei Harburg.

329. Beibemann, Baftor.

Sobenboftel, Amte Bennigfen. \*330. Kromme, Bastor.

# Holaminden.

331. Bobe, Staateanwalt.

# Hoya.

332. Göfchen, Kreishauptmann u. Regierungerath.

333. Bene, Baurath.

### Sudemüblen. 334. v. Hobenberg, Staatsminister a. D.

# Suffe bei Br. Olbendorf.

335. v. Bely = Jungtenn, Rittergutsbefiger u. Rammerherr.

### Bulfeburg, Medlenburg= Soweriu.

336. v. Campe, Rammerherr.

#### Rever.

337. Ramdohr, Gymnafial - Director.

# Ippenburg bei Wittlage.

338. v.b. Busiche-Ippenburg, Graf. Juliusburg bei Daffel.

339. v. Alten.

### Rarlernbe.

340. von Minnigerobe, Freiherr, Major im Generalstabe.

Landesbergen bei Nienburg a d.W.

341. v. Bothmer. Br.-Lieutenant. Rittergutebefiter.

### Lenthe bei Sannover.

342. v. Lenthe, Oberappellation8= rath a. D.

### Leer.

343. Schaer, Dr., Realschullehrer.

# Lingen.

344. v. Dincklage, Freiherr, Amtsgerichtsrath.

### Loccum.

345. König, Prior.

# Lobne bei Burawebel.

346. Bauf, Butebefiter.

# Lorten bei Antum.

347. v. Hammerstein, Ernst, Frhr.

# Lüneburg.

348. Sagemann, Landgerichts-Director. 349. Niemann, Landgerichts - Di-

rector. 350. v. Reden, Landgerichtsrath.

# Liiteteburg.

351. von Anpphaufen, Graf.

# Luttmerfen bei Mandelslob.

352. v. Stoltenberg, Rittergutebefiter.

#### Minben.

\*353. Schröber, Dr., Gymnafial-Oberlehrer.

Morbach (Reg.=Bezirk Trier). 354. Sinuber, Oberförster.

### Münben.

355. Ohnesorge, Bastor.

### Münfter in Westfalen.

356. Grote, Freiherr, Brem.-Lieut.

### Ren = Rubpin.

357. Wenzel, Sauptmann.

### Neustadt a. R.

\*358. von Berdefeldt, Bauptmann und Bürgermeifter.

\*359. Dandwerts, Superintendent.

\*360. Boble, Amterichter. \*361. Brael, Amterichter.

\*362. v. Schwarzkopf, Regierungs= und Amtshauptmann.

### Nienburg a. d. Wefer.

363. Gabe, Lehrer.

\*364. Hinte, Dr. jur, Notar.

### Northeim.

365. Faltenhagen, Rlofter-Domänenpächter.

366. Grote, Freiherr, Amtshauptmann.

367. Müller, Major a. D. 368. Röhrs, L. C., Redacteur

369. Sprenger, Dr., Reallehrer.

370. Stein, Raufmann.

371. Suabicani, Bargermeifter.

372. Bennigerholz, Rector.

373. Webetind, Amtsgerichtsrath. 374. Wegener, Rector.

375. Zoppa, Administrator.

### Oldenburg.

376. v. Alten, Ober-Rammerberr.

### Osnabriic.

377. Grahn, Wegbau-Inspector.

# Ofterbolz-Scharmbed.

378. Rofcher, Amterichter.

# Ople bei Rienburg.

379. von Arenftorff, Rittergutsbefiter.

#### Baberborn.

380. Deichmann, Brem.-Lieuten.

Battenfen bei Liineburg.

381. Barifius, Superintenbent.

#### Beine.

382. Fienemann, Superintenbent.

383. Beine, Lehrer.

384. Scheuch, Schulbirector.

### Phrmont.

385. Sanfen, Paftor.

#### Rathenow.

386. Müller, W., Dr., Lehrer ber höheren Bürgerschule.

### Rateburg.

387. Steinmetz, Dr., Gymnafial-Director.

Rethmar bei Sehnbe.

\*388. Stölting, Baftor.

Ringelheim, Amt Liebenburg. 389. v. d. Decken, Graf, Geheimer Rath.

### Rofted.

390. Krause, Dr. ph., Gymnasial-Director.

Salzhaufen im Lüneburgichen.

391. Meyer, Paftor.

# Shleswig.

392. Soben, Baumeifter.

Selhorn bei Schneverbingen (Lanbbr. Lineburg).

393. Silfenberg, Oberförster-Canbibat.

Sievershausen bei Sämelerwald. 394. Fromme, Superintenbent.

### Sonderebaufen.

395. v. Limburg, Major a. D.

### Stabe.

396. v. Müller, Landgerichts-Präfibent. Stettin.

397. v. Specht, Hauptmann.

Sulingen.

398. Wippern, Dr., Sanitaterath.

Thale am Sarz.

\*399. v. d. Bussche - Streithorst, Freiherr.

Uchte.

400. v. Hugo, Amts-Hauptmann.

Berben.

401. Roscher, Geh. Ober-Regier .- Rath.

Bienenburg.

402 Twele, Superintenbent.

Baate bei Göttingen.

403. v.Wangenheim, Frhr., Closterfammer-Director a. D.

Beimar.

404. Rottmann, Apotheter.

Bernigerode.

405. Stolberg-Wernigerobe, Erl., regier. Graf.

Westerbrad bei Eschershausen. 406. v. Grone, Gutsbesitzer.

Bichtringhansen bei Barfing= baufen.

407. v.Langwerth-Simmern, Frhr.

Wißmannshof bei Münden.

408. Wißmann, Dr. phil., Gutsbesitzer.

Wolfenbüttel.

409. Bibliothet, Berzogliche.

410. Dürre, Gymnafial - Direct.

Bunftorf.

\*411. Jacobi, Superintenbent.

# 5. Correspondierende Bereine und Institute.

- 1. Befchichteverein zu Nachen.
- 2. Siftorifche Gefellschaft bes Rantons Margau ju Marau.
- 3. Alterthumsforschender Berein bes Ofterlandes ju Altenburg.
- 4. Siftorischer Berein für Mittelfranken zu Ansbach.
- 5. Académie d'Archéologie de Belgique zu Antwerpen.
- Provincial Museum van Oudheden in de Provincie Drenthe zu Affen.
- 7. historischer Berein für Schwaben und Reuburg zu Augsburg.
- 8. Siftorifcher Berein für Oberfranten zu Bamberg.
- 9. Biftorifche Gefellichaft ju Bafel.
- 10. Siftorischer Berein für Oberfranken ju Bayreuth.
- Société de l'Histoire et des Beaux-Arts de la Flandre maritime şu Bergues (Flandre français).
- 12. Rönigl. Statiftisches Büreau ju Berlin.
- 13. Berein für Geschichte der Mart Brandenburg ju Berlin.
- 14. Berein für die Befchichte ber Stadt Berlin.
- 15. Beralbifch-genealog.-fphragift. Berein "Berold" zu Berlin.
- 16. Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande gu Bonn.
- 17. Abtheilung des Künftlervereins für bremifche Geschichte und Alterthumer zu Bremen.
- 18. Berein für fchlefische Geschichte und vaterländische Cultur ju Breslau.
- 19. Berein für Geschichte und Alterthum Schlefiens zu Breslau.
- 20. K. R. mahrifch fchlefifche Gefellschaft bes Aderbaues, ber Naturund Landeslunde ju Brunn.
- 21. Commission royale d'Histoire zu Brüffel.
- 22. Société de la Numismatique belge zu Brüffel.
- 23. Berein für Chemniter Geschichte ju Chemnit.
- 24. Königliche Universität zu Christiania.
- 25. Westpreußischer Geschichtsverein zu Danzig.
- 26. Gefammt-Berein ber beutichen Gefchichts- und Alterthums-Bereine, jeht zu Darmflabt.
- 27. Sistorischer Berein für bas Großherzogthum Beffen zu Darmstadt.
- 28. Gelehrte efthnische Gefellschaft zu Dorpat.
- 29. Königlich fachfischer Berein jur Erforschung und Erhaltung vaterländischer Geschichts - und Kunft - Denkmale zu Dresben.
- 30. Bergifcher Gefchichtsverein zu Elberfelb.
- 31. Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer zu Emben.
- 32. Berein für Geschichte und Alterthumstunde von Erfurt zu Erfurt.
- 33. Berein für Geschichte und Alterthumstunde ju Frankfurt a. Main.
- 34. Freiberger Alterthumsverein zu Freiberg in Sachsen.

- 35. Hiftorische Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau.
- 36. Siftorifcher Berein ju St. Gallen.
- 37. Société royale des Beaux-Arts et de la Littérature zu Gent.
- 38. Oberheffifcher Berein für Lotalgeschichte in Gießen.
- 39. Oberlaufitgische Gesellschaft der Wiffenschaften zu Görlit.
- 40. Siftorifcher Berein für Steiermart ju Gray.
- 41. Atabemifcher Lefeverein ju Grat.
- 42. Rügifch pommersche Abtheilung ber Gesellschaft für pommersche Geschichte zu Greifswald.
- 43. Thuringifch fachfifcher Berein gur Erforschung bes vaterlandischen Alterthums und Erhaltung feiner Denkmale gu Salle.
- 44. Berein für hamburgifche Geschichte ju Samburg.
- 45. Bezirkeverein für heffische Geschichte und Landestunde zu Sanau.
- 46. Sanbelstammer ju Sannover.
- 47. Berein für ficbenburgifche Landestunde ju Bermannftabt.
- 48. Provinziaal Genootschap von Kunsten en Wetenschappen in Nordbrabant zu Hertogenbusch.
- 49. Boigtlandischer alterthumsforschenber Berein zu Sobenleuben.
- 50. Berein für thuringische Geschichte und Alterthumstunde ju Bena.
- 51. Ferdinandeum für Tyrol und Borarlberg zu Innsbruck.
- 52. Berein für Geschichte und Alterthumstunde in Kahla (Herzogthum Sachsen Altenburg).
- 53. Berein für heffische Befchichte gu Raffel.
- 54. Schleswig sholstein lauenburgische Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer du Riel.
- 55. Schleswig-holftein-lauenburgifche Gefellschaft für vaterlanbifche Geichichte zu Riel.
- 56. Siftorifcher Berein für ben niederrhein zu Röln.
- 57. Physitalifc = ötonomische Gesellschaft zu Königsberg i. Br.
- 58. Königliche Gefellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen.
- 59. Antiquarisch historischer Berein für Rahe und Hunsrud ju Kreuznach.
- 60. Hiftorischer Berein für Rrain zu Laibach.
- 61. Siftorischer Berein für Riederbayern zu Landshut.
- 62. Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde zu Leeuwarben.
- 63. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zu Legten.
- 64. Berein für die Geschichte der Stadt Leipzig.
- 65. Mufeum für Bölfertunde in Leipzig.
- 66. Geschichts- und alterthumsforschender Berein für Leisnig und Umgegend zu Leisnig.
- 67. Atademischer Leseverein zu Lemberg.
- 68. Berein für Geschichte bes Bobenfees und seiner Umgebung zu Lindau.
- 69. Archeological Institute of Great Britain and Ireland au Condon.

- 70. Society of Antiquaries zu Condon.
- 71. Berein für lübedische Geschichte und Alterthumskunde zu Lübed.
- 72. Alterthumsverein ju Luneburg.
- 73. Institut archéologique Liégeois au Lüttich.
- 74. Gefellichaft für Auffuchung und Erhaltung geschichtlicher Denkmaler im Großherzogthum Luxemburg zu Luxemburg.
- 75. Historischer Berein ber fünf Orte: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalben und Zug zu Luzern.
- 76. Berein für Geschichte und Alterthumstunde des Herzogthums und Erzstifts Magbeburg in Magbeburg.
- 77. Berein jur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Alterthumer ju Maing.
- 78. historischer Berein für ben Regierungsbezirk Marienwerber zu Marienwerber.
- 79. Hennebergischer alterthumsforschender Berein ju Meiningen.
- 80. Königliche Atabemie ber Wiffenschaften gu München.
- 81. hiftorifcher Berein von und für Oberbagern ju München.
- 82. Berein für die Geschichte und Alterthumstunde Weftfalens zu Münfter.
- 83. Société archéologique au Namur.
- 84. Gefellichaft Philomathie ju Reiffe.
- 85. Germanisches Museum zu Mürnberg.
- 86. Berein für Geschichte ber Stadt Murnberg.
- 87. Landesverein für Alterthumstunde zu Olbenburg.
- 88. Berein für Geschichte und Lanbestunde zu Osnabrud.
- 89. Berein für die Geschichte und Alterthumskunde Westfalens zu Baderborn.
- 90. Institute historique de France zu Paris.
- 91. Kaiferliche archaologisch numismatische Gefellschaft zu Betersburg.
- 92. Siftorifche Section ber Königlich böhmischen Gefellschaft ber Wiffenichaften ju Brag.
- 93. Berein für Gefchichte ber Deutschen in Böhmen ju Prag.
- 94. Lefehalle ber beutschen Studenten gu Brag.
- 95. Siftorifder Berein für Oberpfalz und Regensburg zu Regensburg.
- 96. Gefellschaft für Geschichte und Alterthumstunde ber Ruffischen Ofifee-Provinzen zu Riga.
- 97. Regia Lynceorum Academia in Rom.
- \*98. Königliches Staatsardiv zu Bofen.
- 99. Carolino = Augusteum zu Salzburg.
- 100. Gefellschaft für falzburger Landestunde zu Salzburg.
- 101. Altmärkifcher Berein für vaterländische Geschichte und Industrie gu Salgwebel.
- 102. Siftorijch antiquarischer Berein gu Schaffhausen.
- 103. Berein für hennebergifche Geschichte und Landestunde ju Schmaltalben.

- 104. Berein fitr Geschichte und Alterthumskunde Medlenburgs Bu Schwerin.
- 105. Berein für Geschichte und Alterthumstunde in Hohenzollern und Sigmaringen zu Sigmaringen.
- 106. Diftorifder Berein ber Pfalg gu Speper.
- 107. Berein für Geschichte und Alterthumer ber herzogthumer Bremen und Berben und bes Lanbes Sabeln ju Stabe.
- 108. Gefellichaft für pommeriche Geschichte und Alterthumskunde gu Stettin.
- 109. Königliche Mabemie ber iconen Biffenschaften, ber Geschichte und Alterthumstunde ju Stocholm.
- 110. Univerfitate = Bibliothet gu Strafburg.
- 111. Burttembergischer Alterthumsverein ju Stuttgart.
- 112. Société scientifique et litéraire du Limbourg ju Tongern.
- 113. Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Erier.
- 114. Berein für Runft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben zu Ulm.
- 115. Historische Genootschap zu Utrecht.
- 116. Smithsonian Institution zu Washington.
- 117. Siftorischer Berein für bas württembergische Franken zu Weinsberg.
- 118. Sargverein für Geschichte und Alterthumstunde zu Bernigerobe.
- 119. Raiferliche Atabemie ber Biffenschaften ju Bien.
- 120. Berein für Landestunde von Niederöfterreich zu Wien.
- 121. R. R. Geographische Gesellschaft in Wien.
- 122. Berein für Naffauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung in Biesbaden.
- 123. Siftorifder Berein für Unterfranten zu Burgburg.
- 124. Gefellschaft für vaterländische Alterthumstunde zu Burich.
- 125. Allgemeine geschichtsforschende Gefellschaft für die Schweiz ju Zürich.

# Publicationen des Bereins.

Mitglieder können nachfolgende Publicationen des Bereins zu den beigesetzen Preisen direct vom Bereine beziehen: vollständige Exemplare sammtlicher Jahrgänge des "Archivs" und der "Zeitschrift" werden nur nach vorhergehendem Beschlusse des Ausschuffes und zu einem von diesem zu bestimmenden Preise abgegeben.

|    | 1822<br>1830              | 8 vaterlänb. Archiv 1821—1823 (à 4 Hefte).  -1828                                                 | 8.<br>— | K.<br>" | 75<br><b>4</b> 0 | ور<br>"  |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|----------|
| 2. | fachfen<br>1834-<br>1842- | rländ. Archiv des hiftor. Bereins fitr Nieder-<br>1834—1844 (à 4 Hefte). 8.<br>-1841              | _       | "       | 40<br>75         | <b>"</b> |
| 3. | 1849                      | v des histor. Bereins für Niedersachsen 1845 bis<br>8.<br>-1849 à Jahrg. 3 M, à Doppelheft        | 1       |         | 50               |          |
| 4. |                           | (1849 ift nicht in Hefte getheilt.)<br>chrift bes histor. Bereins für Riedersachsen 1850          | •       | "       | •                | 77       |
|    | bis 18                    | 82. 8.                                                                                            |         |         |                  |          |
|    | (                         | -1858 å Jahrg. 3 M, å Doppelheft (1850, 54, 55, 57 zerfallen nicht in Hefte.)                     | 1       | **      | <b>5</b> 0       | "        |
|    | <b>1859</b> .             |                                                                                                   | 2       | "       | _                | **       |
|    |                           | -1865                                                                                             | 3       | "       | _                | *        |
|    |                           |                                                                                                   | 2       | "       | _                | "        |
|    |                           | –1871                                                                                             | 3       | "       | _                | "        |
|    |                           |                                                                                                   | 2       | n       | _                | **       |
|    |                           | •••••                                                                                             | 3       | ,,      |                  | "        |
|    |                           | 5                                                                                                 |         | "       |                  | "        |
|    |                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                           |         | Ħ       | _                | **       |
|    |                           | 1000                                                                                              | 2       | "       | _                | "        |
|    |                           |                                                                                                   | 3       | "       | _                | "        |
| 5. |                           | ndenbuch bes histor. Bereins für Niedersachsen                                                    |         |         |                  |          |
|    |                           | Seft. 8.                                                                                          |         |         | En               |          |
|    |                           | . Urfunden der Bischöfe von Hilbesheim 1846.                                                      |         | "       | οU               | "        |
|    | ,, 2                      | 2. Waltenrieder Urhindenbuch.                                                                     | 2       |         |                  |          |
|    | •                         | 2 Wallenwicker Heliuskerhuch                                                                      | Z       | "       | _                | "        |
|    | "                         | 2. Walkenrieber Urtunbenbuch.<br>Woch. 1. 1852.<br>3. Walkenrieber Urtunbenbuch.<br>Wokh. 2. 1855 | 9       |         |                  |          |
|    |                           | k. Urfunden des Klosters Marienrode bis 1440.                                                     | -       | "       | _                | "        |
|    | " 4                       | (4. Ahth. des Calenherger Urfundenhuchs non                                                       |         |         |                  |          |
|    |                           | (4. Abth. des Calenberger Urfundenbuchs von B. von Hodenberg.) 1859                               | 2       |         | _                |          |
|    | " E                       | 5. Urfundenbuch ber Stadt Sannover bis jum                                                        | -       | ,,      |                  | "        |
|    |                           | Sabre 1369. 1863                                                                                  | 3       |         | _                |          |
|    | " €                       | 3. Urfundenbuch ber Stadt Göttingen bis jum                                                       |         |         |                  |          |
|    | -,                        | 6. Urfundenbuch ber Stadt Göttingen bis zum Jahre 1400. 1863                                      | 3       | ,,      | _                |          |

|             | Beft 7. Urfundenbuch ber Stadt Göttingen vom Jahre                                                   |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             | 1401—1500. 1867                                                                                      | 3 M — A        |
|             | " 8. Urkundenbuch ber Stadt Lüneburg bis zum Jahre 1369. 1872                                        | _              |
|             | Sahre 1369. 1872                                                                                     | 3 " — "        |
|             | " 9. Urfundenbuch ber Stadt Luneburg vom Sahre                                                       | _              |
| ٠.          | 1870—1388. 1875                                                                                      | 3 " — "        |
| 6.          | Luneburger Urfundenbuch. Abth. V. und VII.                                                           |                |
|             | Quart.                                                                                               |                |
|             | Abth. V. Urfundenbuch bes Klosters Ifenhagen. 1870.                                                  | 3 , 35 ,,      |
|             | Abth. VII. Urtundenbuch des Klosters St. Michaelis                                                   |                |
| -           | gu Limeburg. 1870. 3 Defte. Jedes Beft à                                                             | 2 ,, - ,,      |
| 7.          | Ratalog ber Bereins Bibliothet 1866. 8                                                               | 1 " — "        |
| 8.          | Bachter, 3. C., Statiftit ber im Konigreiche Ban-                                                    |                |
|             | nover vorhandenen heidnischen Denkmäler. (Mit 8 litho-                                               | 4              |
| ^           | graphischen Tafeln.) 1841. 8                                                                         | 1 , 50 ,       |
| 9.          | Britis au Geldette bes Ganismite Ganismite                                                           |                |
|             | bes Herzogthums Braunschweig von 1243—1570. Wer-                                                     |                |
|             | nigerode 1852. 8*)                                                                                   | 50             |
| 10.         | Beise, D., Die Freien im Amte Ilten. (Abbrud aus                                                     | — " 50 "       |
| 10.         | ber Zeitschrift des Bereins 1855.) 8                                                                 | 1 ,, - ,,      |
| 11.         | von Dammerftein, Staatsminifter, Die Besitzungen                                                     | - " - "        |
|             | ber Grafen von Schwerin am linten Elbufer und ber                                                    |                |
|             | Urfprung biefer Grafen. Rebft Nachtrag. Dit Rarten                                                   |                |
|             | und Abbild. (Abbrud aus ber Zeitschrift bes Bereins                                                  |                |
|             | 1857.) 8                                                                                             | 1 ,, 50 ,,     |
| <b>12</b> . |                                                                                                      | " "            |
|             | in ihren Beziehungen zur Götterlehre und bem Aber-                                                   |                |
|             | glauben der Borfahren. (Abdruck aus der Zeitschrift                                                  |                |
|             | bes Bereins 1865.) 8 Mithoff, S. B. S., Kirchen und Rapellen im König-                               | 1 " — "        |
| 13.         | Mithoff, H. W. S., Kirchen und Kapellen im König-                                                    |                |
|             | reich Saimober, Rachrichten über beren Stiftung 2c. 1. Beft, Gotteshäufer im Fürstenthum Silbesheim. |                |
|             | 1. Peft, Gotteshäufer im Fürstenthum Pildesheim.                                                     | 4              |
|             | 1865. 4                                                                                              | 1 , 50 ,       |
| 14.         | Das Staatsbudget und das Bedürfnis für Kunst und                                                     | 50             |
| 15.         | Wiffenschaft im Königreiche hannover. 1866. 4                                                        | <b> "</b> 50 " |
| TÚ.         | hura Gr Gol                                                                                          | 1              |
| 16.         | burg. Gr. Fol                                                                                        | 1 " — "        |
| 10.         | Lineburg. Gr. Fol.                                                                                   | 1 " — "        |
|             |                                                                                                      | - " - "        |
|             | Quellen und Marstellungen aus bar Maschiches                                                         | -              |
|             | Quellen und Darftellungen aus ber Geschichte Riebersachsens. Ler Octab.                              |                |
|             | 1. Band: Bobemann, Cb., Die älteren Zunfturtunden                                                    |                |
|             | ber Stadt Lüneburg. 1882. (Berlag ber Hahn-                                                          |                |
|             | ichen Buchhandlung in Hannover.)                                                                     | 6 " — "        |
|             | 1-1-1-1 cuidamonnia in Aminoral, 11111111                                                            | - " "          |
|             |                                                                                                      |                |

<sup>\*)</sup> Der Erlös bieser Schrift ift von dem Herrn Berfaffer bem Bereine überwiesen.



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| •         |      |
|-----------|------|
|           |      |
|           |      |
|           | <br> |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
| •         |      |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
| Curty 410 | <br> |

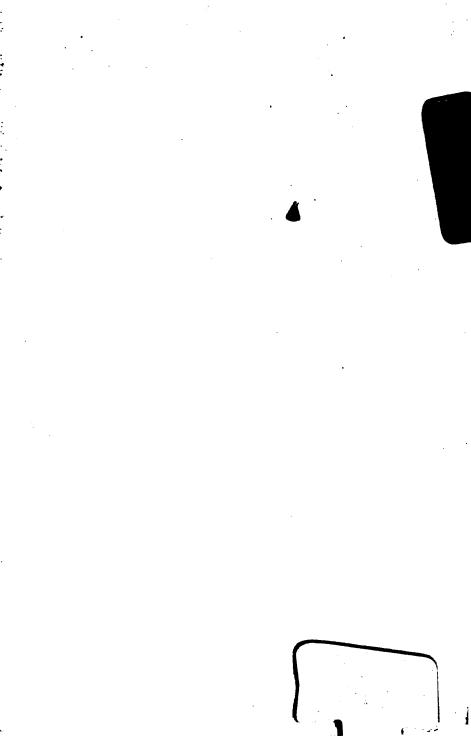